

E. C. Gargen-

# Sagen nib Regablungen

ber Gelfer Eriefen.

#### -FROM-THE-LIBRARY-OF--OTTO-BREMER-





A Mark

### Sagen und Erzählungen

der

#### Sylter Friesen

mit Befdereibung und Rarte ber Infel Solt

von

g. F. Sansen.

Dritte Auflage.

Bearbeitet von Chriftian Jenfen. ... &

Garding.

Derlag von H. Eühr & Dirds, 1895.

GR 167 F7 H3 1895

10 Bremer

Nachdrud verboten, Ulle Rechte vorbehalten.

#### Aus dem Borwort des Berfaffers.

Benn ein Bolf auf ber Sobe ber Rultur und Dacht fteht, fo bebarf es gu feiner Bilbung und Berebelung ohne Ameifel nicht ber gemutlichen Gagen bes Altertums: es bat eine Beidichte und macht eine Beidichte. Wenn aber ein fleines, geriplittertes. einem mabriceinlichen Untergange entgegen gebenbes Bolf obne eine felbftanbige Stellung und Befchichte lebt, fo barf es nach meinem Dafürhalten tein Mittel zu feiner geiftigen und gemutlichen Erhebung und Bereinigung, und mare es ein noch fo geringes, wenn es ihm au Gebote ftebt, verichmaben. Bir Griefen und namentlich mir Infelfriefen find aber, wie mir icheint, eben in einer folden Lage, In Ermangelung einer wirflich eigenen, ine Altertum binein reichenben Befdichte tann und muß die Sage die Bebeimniffe, die Beiligtumer unferer Beimat und unferer Borfahren aufbewahren und une auffoliegen; fie muß bas Bewuftfein unferer Abfunft und Nationalitat erhalten und ffarfen belfen; fie bilft bie Betrennten minbeftene geiftig verbinden und fie erfriicht und erheitert fo oft bie Gemuter ber wirflich Berbundenen in ben fonft fo lanameiligen Binterabenben; fie bringt uns Stoff gu weifen Bebanten, fpornt uns vielleicht gu eblen Borfagen und Thaten an ober erfullt uns mit poetischen und religiofen Bilbern. - Solchen Bert bat bie beimatliche Sage in meinen Gebanten.

Ich hobe benn verlucht, eine Canumlung der besten, einigermößen isstorich begründerten Sogen meiner Keimat ju mocken und lege sie siermit dem Landsseuten und andern Lesern vor. Ich hobe mich im Geiste gurüdversetzt in iene glädlichigen Tagen meine klindheit, nie pene trauten Areilt, in welchen mir die Geheimmisse, ich möchte sogen, die Heiligtümer meiner Borlchren, meiner Indel und weines Borlssammes guert offenbart wurden; jade noch einmal sie seines Korlssamsen weiter infenbart wurden; jade noch einmal sie seine Gertreichkonnen gemen, indidig dem ist die ernach von die erne erzählen lassen, wie ich die einer die einstelle Born vor in eine einstamen, mestischen, beim Untergange geweitzten und verleicht schon nachen Gegenden Solts, unter den Aussichen, den unter den Kenschen, die einsach nach alter Beile, aber unter den Kinstigen großer Ratur-Ereignisse sollständig eine die Gegenden Solts, unter den Aussichen, werden ungerrübt beständig eben, sinder man bei Sog en oof der ein und ungerrübt beständig eben, sinder man bei Sog en oof der ein und ungerrübt

Es gemant mir biefe Arbeit freilich jugleich eine wehmutige Erinnerung an bas fortwährenbe Berbrodeln und an ben endlichen völligen Untergang aller friefifchen Infeln ober Uthlanbe, vielleicht mit beren Bewohnern, und nicht blok an jene mobl aberglaubigen und roben, aber fonft geiftig begabten und unperfalichten Sornumer, die nun faft alle bahin find und beren Seimateborf und Land, aller Bahricheinlichfeit nach, fie nicht lange überdauern merben. Denn jede Butwelle ber Rorbiee, welche an bie langen Sandufer Sornume ichlagt, nagt auch baran und reift Teile bapon ab, und eine Sturmflut fpult oft gange Berge Sand in ben weiten Schoft ber Rorbiee. Bon ben einftmaligen Dorfern und Bohnftatten Sornums find nur noch 6 Sutten übrig und bie einstmaligen Bewohner ichlummern ben Tobesichlaf mehrenteils icon lange - nach ber Sage in ben Reten und Armen ber beutegierigen Deeresgottin Ran. \*\*) - Rach 50 Jahren wird bas einzige fleine noch übrige Dorf auf Sornum (ich meine Reu. Rantum) perichwunden und nach 100 Jahren vielleicht die gange Salbiniel Sornum nicht mehr fein. Dann murbe man nach abermals 100 Jahren vielleicht bergeblich fragen: "Bo hat bas Land Sornum, bas einft jo feltfame an Dunen und Sagen reiche Land gelegen? 2Bo haben bie belben. mutigen aber ratielhaften Sornumer gewohnt? - wie man bergeblich nach bem verfuntenen Thule und andern verichwundenen Banbern foricht - wenn nicht biefe Blatter ober andere bavon Runde gaben. -

Die Mythen ber Altiplier Beiben ergablen nun, wie bie Glementar-Gotter ober Geifter besonbers auf bem muften Bornum

<sup>) &</sup>quot;ho or n" ift frieftich, heißt auf Deutich "Ce.e." Die Endung "um" bei fo vielen Drisnamen im Frieftichen hat gleiche Bebeutung mit bem beutichen "helm" und mit ber englichen Endung "ha n.

<sup>\*\*)</sup> Rantum möchte feinen Ramen nach ber helbnischen Göttin Ran, sowie bas einstmalige benachbarte Etbum feinen Ramen nach bem Reeresgotte Eiger, Agtrober Dais haben.

ibre Berrichaft batten. Go wie bie Menichen weichen ober ausfterben in einer Gegend, fo wird bas Land, wie man fpricht, ein Bohnplat ber Beifter und Unholbe ber Racht; bon bornum aber icheinen bie Bhantafiemefen ber Beiben eigentlich niemals gewichen au fein. In biefem wilben Dunenlande wimmelt es ber Sage nach von Seren und Biebergangern, von fputenben Lichtern und gefpenftigen Tieren, boch icheinen die Baffergeifter bort bie Dberherrichaft ju haben. Die unterirbifchen Erbgeifter (Onnereersten) laffen gwar in ben Dunengegenden Sornums fein Baffer in ben Grund finten, fonbern treten es immer mieber bernor und peranlaffen bort Quellen und Gumpfe; ber Mann im Monbe gieft überdies alle 12 Stunden Baffer bom Simmel berab und veranlagt bie Rluten; allein bie Deere sgottin Ran, Die gebarenbe Gattin bes Eigir ober Effe (Dais) erregt bie Sturme im Meere, peranlagt bie lleberichmemmungen und Schiffbruche, gieht die Schiffbruchigen in ihre Rebe und wirft bie Schiffetrummer, Die fie felber verichmant, bei bornum an ben Strand. Der Deeresant felber icheint aber bor alters Sornum zu einem Lieblingsaufenthalt auserieben zu haben.

Bas nun ibegiell bas altere Geichlecht ber Sornumer betrifft. io mar basielbe, abgefeben bon beffen lobensmerten Gigenicaften. boch in anderer Sinficht unbezweifelt, abnlich feiner verfandeten Salbinfel, feit lange gum Untergange reif, b. h. infofern es in feiner Beimat blieb, mar gleichsam verfteinert in alten, jum Teil roben Sitten, 3. B. ben Gewohnheiten ber Strandbiebe, mar verfumpft in Anfichten und Grundfagen bes Aberglaubens; verfant, wie es ichien, immer mehr in Tragbeit. Dummbeit und Armut - mare mitbin ohne Ameifel bem moralifchen Berberben, bem geiftigen Tobe berfallen gemejen, wenn nicht ber Beltenlenter ben Rinbern biejes Gefclechte andre und beffre Bege und Bobnftatten gewiesen, Die Alten aber bon ber Erbe genommen hatte. -

Co ift es bisher mit Rantum auf Bornum gegangen und io mochte es bereinft mit meiner gangen Beimat geben. Alle friefiichen Uthlande merben ohne Ameifel bereinft eine Beute bes Deeres werben. Das ift mahrlich ein trauriger Gebante, ber mich oft befcaftigt und qualt.

Bedoch, ich bin vielleicht zu befangen, zu furzfichtig, zu engherzig bei bem Gebanten, bag mein teures Friefenland, fowie beffen Bolf und und Rame, beffen Guter, Rechte und Gigenschaften fort. bauern muffen, wenn ich (ale patriotifcher Friefe) in bem Beltall noch Ordnung, noch bie Beisbeit und Gute bes Beltregierere erfennen und verehren foll. - 3ch follte - ich febe es ein, eine bobere Beltanichauung gewinnen, wie ichwer mir bas auch, von bem Stanb. puntte eines ungelehrten Infelfriefen aus, fallen mag. 3ch follte bebenten, baf ein Bolf au jeber Reit nur in einer Uebergangsperiobe feiner Gefchichte lebt, nie aber eine Stufe ber Bollenbung erreichen. nie in einen Buftand ber Bolltommenheit gelangen wird, alfo auch mein Bolf nicht. 3d follte mich erinnern beffen, mas bie Beidichte ber Menichheit und ber Ratur überall jo einbringlich prebigt: Reich. tum vergebt, Schiffe gertrummern, Menichen fterben, Gefete und Begriffe mechfeln, Dorfer, Stabte, ja gange Lanber werben gerftort, Berfaffungen, Staaten, Sprachen, Religionen, ja gange Bolfer berichminden pon bem Erbboben - und ich wollte in biefer Belt poll Bermuftung auf etwas Dauernbes, auf etwas Emiges rechnen? wollte fur bie fleinen, ichmachen Land. und Bolfstrummer meiner Beimat mitten in bem gewaltigen, fturmreichen Beltmeere Beftanb ermarten? - wollte gar fur meine und meines - freilich fich nie recht einigen - Bolfes Ibeen, Buniche und hoffnungen, wenn fie vielleicht, wie fo oft ber Fall, benen ber ummohnenben, viel mach. tigeren, fich viel einigeren Boller widerfprechen, etwas forbern, mas Die gange Belt nicht bat und nicht geben fann !? - Ich follte lebren und nicht lernen wolleu? - Rein, ich will mich erheben, will mich troften und berubigen bei bem Gebanten : Es liegt eben bas Banbel. bare, bas mechielfeitige Entfteben und Bergeben ber Dinge und Ericheinungen in bem Blane bes Schopfers, bamit nichts veralte und hindere, bamit die Belt fich ftete verjunge und vericonere, bamit bie Menichheit nie in trage Rube und iu ein llebermag ber Genuffe perfinte, fonbern immer au neuem Streben geamungen merbe. Bemifi mirb bennoch bie Boriebung bas Babre und Gute, auch bas. mas bie Menichen gebacht, gethan und erftrebt baben, nicht untergeben laffen in ber allgemeinen Bermuftung, fonbern in immer neuen Formen auftauchen und fortwirfen laffen im Raume und in ber Reit. und bas foll mir genügen.

Tritt nun mein friesisches Bolf ober mein inselftiefischen Bolfsamm über furz ober lang als eine von andern sich unterscheibende Ration von dem Schauplag der Welt ab, so möchte dieser Stemme ben Keim des Berderbens, des Beraltens, der Zwiefpalt ichon lange in feinem Knuern gedorzen faben.

Möchten nur jedenfalls die Refte meines Boltsftammes, wie wenig gujammenspang sie auch soben, wie vereinzelt sie auch aufterten, die Auchtigkeit und Treue, dem Fleiß und bie Sparjamteit, durch welche so viele Friesen sich ausgezeichnet haben, niemals aufgeben.

In neuem Gewande und in veränderter Gestalt erscheint dies Buch C. P. haus en R. Als er sich am 9. Dezember 1879 schafen legte, war es bereits zweimel erschienten 1879 in Altona unter dem Titel "Friesische Sagen und Erzählungen" und 1875 mit dem gegenwärtigen Titel, aber in erweiterter Gestalt, um eine Bescheidung und eine Karte der Inssel dermehrt und mit Sagen reicher ausgestattet. Besonders sich sich dien Anzeite der eines gehaten. Besonders als in sie der kieden Rachtschien hinzugusfigen, die er hauptschied von van Tabad erntnahm.

Inswissen ift burch neuer bisvorise Fordungen in Westtriesland feitgestell, baß "Groote Pier," wie nach Hansen Annahme Abber Lüng delebit genannt wurde, und diese hete des ber Salter Sage nicht dieselbe Berion sein tonnen. So war ich berechtigt, die Geschickte des langen Beter nach der ersten Auslage der Sagen zu bringen; ich darf annehmen, damit gang im Sinne des berewigten Hansen best der Bereicht aus den, der sienes Salter Bolles scholle Sagen nach des Dichters Aushpruch "mit funftgeübter Handen hat. "Die Sagen und Kräcklungen der Heiderwohner auf funden hat. "Die Sagen und Erzäglungen der Heiderwohner auf Salt," die bisher teilweise als "Seinen aus den Kriegen der Salter mit dem Zwergen auf der Heide und teilweise im Borwort gegeben woren, sigkte ich in Antehung an die erste Kulfage zusämmen.

Die Beichreibung der Infel erforderte eine dem gesteigerten gestellten Infel er Nordjeedsder auf Sylt Rechnung tragende Umgestelltung. Diefelbe wird hossenlich wie der dereichtigte Karte, welche nach dem übereinstimmenden Utreile aller Jereunde der Infel als die genauchte und beste Spesialtarte Sylts gilt, den Veifall der

Lefer finben.

Die herren Berleger haben feine Koften gescheut, bas Buch auf seinem neuen Gange wurdig ausgustatten.

So moge basselbe auch ferner freundliche Aufnahme finden und gu ben alten Freunden neue gewinnen.

Devenum bei But (Fohr), ben 15. Mai 1895.

Chriftian Jenfen.

#### Beschreibung der Insel Sylt

## Cinleitung.

Die Insel Splt, auf welcher ich Sie umber zu führen gebente, gebort ju ber norbfriefifchen Infelgruppe, welche an ber Beftfufte bes Bergogtums Schlesmig in ber Beft. ober Rorbfee liegt und welche chemals mit bem Ramen ber friefifden Uthlande bezeichnet murbe. Gult ift. obaleich felber nur ein Reft eines burch Erd. und Deeres. ummaljungen untergegangenen größern Infellandes, für bie niedrigen Ruftengegenben Beftichlesmigs ein außeres, hoberes, gegen bie Sturme und Bellen ber Rorbfee icugenbes Borland und unter ben fpegififch friefifchen Infeln bie großte und nordlichfte, beren, meiftens feemannifche Bevolterung noch ihre friefifche Sprache, Gitte und Nationalitat giemlich unvermischt bewahrt bat. Wohl meinen einige Foricher, bag auch bie Bewohner ber nörblicher liegenben Infeln Fanoe, Danboe und Rom friefifcher Abtunft find; allein es find nach meiner Deinung feine fichere Unhaltspuntte fur biefe Annahme. Die friefifche Nationalität ift aber ohne 3meifel auf feiner Infel unter beren Bewohnern bestimmter ausgeprägt, ale unter ben Ginmobnern Splie.

Doch abgefeben babon : ich mochte Gie befonbers auf bie Ratur, Die natürliche Beschaffenheit und Die Bestandteile Das Mittelftud berfelben von bem öftlichen Ufer Reitums bis jum Babeftranbe bei Befterlanb und bis gu ben Abhangen ber Ramperhoben im Rorben, ift ein in ber Borgeit burch bulfanifche Rrafte aus bem Deere gehobenes Diluvialland von 30 bis 100 Ruft \*) Bobe über bem Riveau bes Meeres, von 1 Meile Lange und 1/4 bis 1/2 Meile Breite. Die fubliche Salfte biefer Lanbflache, gwifchen Rei. tum und Beffer ianb, bat bie großere Breite, bie norb. liche ober bie größere Bobe. Diefes Mittelftud ber Infel tann übrigens jest wie ein vom Deere, befonbers an ber Beftfeite ftart abgenagtes und im Often und Guben bin und wieber burch ehemalige, jest vertroduete Flugbetten und Thalfculuchten unterbrochenes Bergplateau und mit ben auf bem weftlichen Rande biefer Landhohe bis ju 160 guß über bas Deer fich erhebenben Dunen wie ein fleines Gebirgsland im Meere angefehen werben. Die Dunen befteben aus blogem Flugfande und find ein Erzeugnis bes offenen Deeres und bes Binbes; fie gehören zu ben allerneueften Bilbungen auf ber Erboberflache und find ihres loderen Inhalts megen faft fortmabrent Banbelungen und Banberungen ausgefest. Gie find mit See- und Sumpfpogeln, Safen und weibenben Schafen und Lammern bevölfert und außerbem burch ihre langen ichilfartigen Pflangen befonbere nugbringenb; finb wegen ihrer malerifden Formen und Schattierungen, wegen ihrer Bflangen - wogu nicht bloß ber Sanbroagen und Sanbhafer, fonbern auch bie Beibe und bie Canbweibe und verichiebene eigentumliche Gras. und Moosarten gehören wegen ihrer ftillen, einsamen, aber oft fo nieblichen Thaler und Geen nicht felten wahrhaft fcon; erinnern namentlich

<sup>1</sup> m = 31/2 Fuß.

bann, menn ein leichter Rebel fie bebedt, lebhaft an ichmeizerifche Lanbichaften mit weißen Bergtuppen, grunen ober violettfarbigen Abhangen, bunteln Spalten und Schluchten, grunen Thalern und fleinen blauen Geen; fie erregen fogar burch ihre Bufammenfehung aus lauter lofen Sandtornern, megen ber Art ibrer Entitebung und Bilbung burch ben Bind und bas Deer, fowie burch ibre Banberung und ibr furges, ungemiffes - ich mochte fagen ratielhaftes - Dafein gewöhnlich bas Erftaunen frember, biefe Gegenben befuchenber Reifenben. Allein bie Dunen baben auch ihre fehr ernfte Geite, baben ibre Befdichte und tiefere Bebeutung und por allen auch ibren größern, als bisher ermahnten Rugen, fowie freilich auch ihre oft fo ichlimmen Birtungen; ja fie bedurfen felbft, wie jebe andere ber Rultur unterworfene Begend, ihrer forgfältigen Bflege, Leitung und Bepflangung. Dan ertennt baber überall in ben Dunen, und namentlich in ber Begend bes Rirchipiels Befterland auf Splt, Die fleifige, pflangende, aber auch ichneibende Sand ber Menichen, ber Bewohner und Bewohner. innen biefer Gegenb. Unter Millionen Bflangen, namentlich bes Canbroggens, bie man an ben Dunenabhangen und in ben Dunenichluchten erblidt, mochte minbeftens ber gehnte Teil pon ben Bemobnern bes Rirchipiels mit großer Dube geflangt fein. Die geraben, bisweilen etwas gebogenen, mehrenteile parallel laufenben, oft auch fich burchtreugenben Reiben ber Bflangen find in ber Regel bie gepflangten. Diefe Urbeiten geicheben mabrlich nicht bes weibenben Biebes ober ber Safen und Bogel ober beren Gier, noch ber Beibe- und Doosbeeren megen, die bier machfen, fondern biefe große Dube, bie Dunen forgfältig zu bepflangen, muffen meine Landeleute und Landemanninnen übernehmen und regelmäßig fortfeben, wenn fie nicht bem Alugiande und ben Deereswellen freien Lauf ins Land laffen, ihre Gelber, ihre Garten, ihre Saufer, fich felber famt ihrem Bieh ben Bermuftungen bes Deeres und bes Canbes preisgeben wollen. \*) - 3m Sturme und

<sup>\*)</sup> Seit 1869 lagt bie Regierung auf Roften bes Staates bie weitsaufigen Dunen bei Rantum und nördlich von Rampen unter Aussicht eines Duneninspettors bepflanzen. Jur Befeitigung bes Ufers bei Besterland läßt sie aber Steinbamme anlegen.

Bogenbrange aber, im Aufruhr der Ratur ichwindet alles Liebliche, alle Schonheit ber Dunen und bes Deeres. Dann bleibt nur bas Grogartige, bas Bilbe, bas Schauerliche und Bermuftenbe berfelben. - Bei öftlichen Sturmen ift bie Dberflache bes Meeres natürlich in Bewegung nach Beften; gur Berftellung bes Gleichgewichts muß aber tief unten im Deere alsbann eine entgegengesette Stromung ftattfinden. Diefe lofet nun Canbteile bon bem Meeresboben ab und fpult fie oftwarts nach ben weftlichen Ufern ber Infel Gpit. Bei meft. lichen Sturmen erfant aber ber Bind biefe Sandtorner und jagt fie weiter lanbeinwarts, bis fie Wiberftand finben, liegen bleiben und gulest Sanbhugel und gange Dunenfetten bilben. Un ben westlichen Geiten und Eden ber Dunen bat jeboch, ber borherrichenben meftlichen Binbe und Cturme megen, ber Sand nicht Rube genug, um Festigfeit gewinnen und mit Dunenpflangen bewachjen gu fonnen; baber merben bei jeber Sturmflut Daffen besielben teils pon ben Bellen wieber in ben Schof ber Rorbfee gurudgeführt, teils von bem Sturme fortgeriffen und nach ben öftlichen Abbangen ber Dunen ge-Diefe Abhange find baber in ber Regel fauft abgerundet und mobl bevilangt ober bemachien, mabrend bie melt. lichen Dunenabhange fabl, ichroff, oft icaufelartig ausgehöhlt ericeinen. Diefe Dunenbilbung ift bie gewöhnliche in unfern Gegenben; folder Dunen, Die ber Lange nach hauptfachlich bon Beften nach Dften gebehnt, übrigens je nach ihrem Alter, ibrer Lage ober megen teilmeifer Berftorung bon febr berichiebener Groke, Form und Berbinbung unter einander find. gibt es eine große Denge lange ber Beftfufte ber Infel Gplt. auch auf bem ermahnten boben Mittelftud ber Infel, wenn gleich bier in einer geringeren Breite als weiter nach Guben und Rorben. Beboch auch bie Bornumer. und Lifter. bunen haben, obgleich ausgebehnter als bie ber mittleren Begenben Gulte, im allgemeinen benfelben Charafter wie biefe. - Abgefeben nun bon ben, fo bedeutenbe Flachen ber Infel bebedenben. Dunen befteht bie obere großere Salfte ber oft genannten altern und feftern Landhobe, welche bas Mittelftud ber Infel ausmacht, aus Lehm. und eifenhaltigem Gefchiebe. Sand mit vielen erratifden Bloden und Feuerfteinen, in welchen

lettern Berfteinerungen von Mufcheln, Geeigeln und Rorallen Die untere fleine Salfte biefer Lanbhobe häufia vorkommen. besteht aus ichierem, weißem Meercefande, boch bin und wieber mit Borgellanerbe und Glimmer vermifcht. Die oberfte Schicht biefer Lanbhobe bilbet faft überall ein bichtes Lager von Roll. fteinen, mit einer bunnen, 1 bis 4 Guft biden, ichmarglichen, boch nicht unfruchtbaren Aderfrume, Die urfprunglich Beibefand mar, bebedt. Der weftliche ober richtiger nordweftliche, bobe und fteile Abhang biefer Landhobe heift bas rote Rliff; bie norbliche Abbachung ber Ramperbeid und bie öftlichen vorfpringenben Soben und fteilen Abfate bas meife ober Braberuptliff und bas Reitumfliff. Es icheint, baß biefer gange mittlere Teil ber Infel auf Limonitgeftein ober eifenhaltigen Canbfteinriffen, vielleicht auch auf Brauntohlenlagern ruht. Es treten minbeftens braune Sanbftein. riffe und Blode am Ufer bei Muntmarich, fowie am norb. lichen Ende bes roten Rliffs bervor, auch abnliche Daffen in ben fogenaunten Rlifterbanten bei Reitum, Tinnum und Befterland. Spuren von Brauntohlen find aber am Suke bes roten Kliffs, somobl fühlich als nörblich, namentlich auch am "Riesaap" (Riefenloch, Durchfahrt im roten Rliff) bemerft worben. Ungeachtet biefer harten und gaben Daffen, auf welchen ein Teil ber Infel rubet, gerbricht bas gewaltige Deer boch auch biefen, icheinbar fo feften, Unterbau ber Infel immer mehr, fo bag bie oft ermannte mittlere Lanbhohe berfelben eigentlich jest wie ein an ber Beftfeite bereits gur Balfte von ber Gee abgenagter Berg gebacht werben muß.

Bon biefer mittlern Landhöhe der Field Syltel Sylt nuß man eine davon getrennte und wefentlich verschiebene östliche hößere Landhöße den die nuterscheiden. Diefe dittige Landhöße der Jusel, die Moriumheibe mit deren nördlichen, mehreneits fleilen Abhängen, das Moriumtliss, ihr ohne Zweifel zu einer andern Zeit als das Mittessiad der Jusele durch ein Erbeben aus dem Werre empor gesoden worden. Es ist dies der ein viele vollommener Auchbruch der Erbriede als der zwischen Landhößen Keitum und Kampen geschehen, indem viele Produkte der tertiären oder Ervanschoften-Formation im Moriumtliss, werden der terten, die anderwords völleichs einige fundert

Ruft tiefer unter ber Oberflache liegen, g. B. Die Brauntoble und ber Brauntoblenthon mit vielen Schneden und Duichel. ichalen und anbern Tierreften, Die einer langft untergegangenen Borwelt angehoren. Die fonft in unfern Gegenben und auch in ber oft genanuten mittlern Lanbhobe Splts burch. gangig borizontal auf einander rubenben Erbichichten liegen im Morfumfliff in Binteln bon circa 45 gegen einanber geturmt ober richtiger von Gubweft nach Rorboft übereinandergefturgt. Bon Beften angerechnet, folgen im Dorfum. fliff folgenbe, Sugel und Abbange bilbenbe, Daffen mieber. holt aufeinander: Borgellanfand ober Raolin, Brauntoblenthon nebft Alaunerbe, Limonit ober eifen. baltiger Lebm und Canb auch wohl Sanb ftein. Borgellanfand enthält Regerfteine mit abnlichen Berfteinerungen wie im roten Rliff, bie mobl eigentlich zu ber fefunbaren Formation gehören; in bem Brauntoblenthon und bem Limonitfanbe finben fich Ronchplien zc. ber eigentumlichen tertiaren Bilbungen bes Morfumfliffe, g. B. Mocarbia, Mftarte, Rucula, Caffidaria, Gufus, Conus, Caffis, Bleurotoma, Buccinus. Matica 2c.

Urfprunglich mogen biefe beiben geschilberten Sanbftriche Splte zwei getrennte fleine Infeln im Decre ausgemacht baben, teilweife umgeben von versuntenen Balbern, von welchen noch jest in ben Geetorflagern an ber Gubfeite Sulte bebeutenbe Refte übrig finb. Das Meer felber wirb aber einft in biefen Gegenben ein mehr ruhiges als jest, vielleicht ein. burd weftliche, etwa auf bem Meribian von Belgolanb einft vorhandene Geleriffe von bein großeren Beden ber Rorbfee gefchiebenes Binnenmeer gewesen fein. Go viel ift gewiß, bag nur in einem ruhigen Binnenmeere fo groß. artige Rieberichlage von Erb. und Thonteilen ober Laubanichwemmungen burch bas Baffer entfteben fonnten, wie bie alten fogenannten Seemarichen biefer Begend maren. Diefe lebnten fich mehrenteils an bie boberen Sanbftriche und Infeln an, verbanben fie teilweife mit einander und füllten nach und nach bas innere feichte Meeresbeden aus, fo bag nur Rinnen, Behlen, Coloten, Tiefen, Mceresbuchten und See-Gaaten bagwifden blieben, bis nach ber Durchftedung bes britifden Rangle - melde, ber Cage gufplae, bie britifche Ronigin Garboren unternahm - nunmehr an ben norbfriefifden Ruften ein boppelter Flutftrom entftanb. burch biefen bie außere Schubmehr, bie Feleriffe im Beften bes Lanbes, bie nach Sans Rielholt Gifen abnlich gemefen maren, burchbrochen und bas niebrige, innerhalb ber Rels. riffe liegenbe Land jum Teil wieber gerftort murbe. Es mogen auch noch fpater ab und gu burch bulfanifche Rrafte partielle Erbienfungen, aber auch Erbbebungen und Landverfetungen in biefen Gegenben porgefommen fein, Die Beranberungen bes Lanbes und bes Deeresbobens veranlaft haben; fo merben g. B. bie jegigen fruchtbaren Uderfelber Morfums und Archfums, fowie bie fublichften bei Rei. tum und Tinnum, Die ohne Zweifel urfprunglich Marid. boben maren, ihre jegige Bobe, bie um mehrere Sug über bie Geemarichen berborragt, erhalten baben.

Die von den einstmaligen alten sehr ausgedehnten Seemarch en Spils übriggebitebenen Richen liegen soll bei awischen den beiben noch alteren Candbögen und siblich von benselben längs dem inneren südlichen Weere oder haff awischen Fohr und Spil. Gie sind nicht au verruechselm mit den neuften marschartigen Landanssehungen in dem innern nordöstlichen haff oder bem sogenannten Unwachs awischen Worlum und Keitum. Die Seemarschen sind in der Weest sonder und versten als die in der Reest sonder und bester und vernierer fruchtora als die in der Reest sonder werden.

neueren Marichbilbungen.

Biel neueren Urfprungs als die alten Seemarichen Sylts und bie, mehrenteils auf alten Schlich und Sandplatten, ober Woor- und Sandputielen ruhenden, Dün en halbinielen, Höfern mit Giben und Liftland im Norden der mittlern Andhöße Sylts. Sie sind wahrscheinlich durch Altuten und Stömungen des Weeres verlehte ober angespütte und durch eitstem und leberschwemmungen vielsch verserte Landreste von untergegangenen Inseln, die wallend westlicher als Sylt lagen. 3. Weier nuntt in seinen Chapterie von Underflowen und Ditum, (ober Nüfum jehr Nüfland) 3. B. als solche einst im Nordwest von Sylt gelegene Jusseln. Die Landres von Eylt gelegene Jusseln. Die Sprunm und Ditum Dirnum von Eist gelegene Jusseln. Die Spalbusseln der nun wurd bis find mindeftens

burd mehrfache bauptfächlich neptunische Brozeffe entstanden und bem Mittelftud ber Infel angebangt morben; find viel loferen und leichteren Inhalts ale bie Reitumer und Dorfumer Soben und bie tompatten und gaben Thonwiesen ober Seemarichen ber Infel; find mehrenteils ohne Fruchtbarteit und werben zweifelloe bor ben übrigen Teilen ber Infel im Deere ganglich untergeben ober vielleicht auf ihrer Banberung nach Often noch por ihrem ganglichen Berichwinden burch Aluten und Stromnngen wieder von ber Infel logge. riffen werben. Bon Bornum befürchtet man foldes bereits feit mehr als 70 Jahren. - Dieje beiben Salbinfeln find jest faft gang mit Ganbbergen bebedt, weshalb bie bortigen Dunen in ihren Formen, Bufammenftellungen, Schluchten und Thalern und fonftigen Ubwechselungen ben Charafter eines fleinen Gebirges mehr noch als bie ber mittleren Gegenben Splte angenommen haben. Sie haben ihren eigentumlichen Charafter und ihren Bujammenhang unter einander aber hauptfachlich burch bie jogenannten Langenbunen, bas finb in Gub und Nord ober richtiger in Gubfuboft und Nordnord. weft gebehnte, oft meilenlange, fehr hohe und table Sand. berge ober Dunenwälle, erhalten, beren Entitebung und Bilbung ich mir folgenbermaßen erflare. Gin Teil bes Meeres. ober Flugfandes findet bei meftlichen Sturmen nabe an bem Ufer teinen Widerstand, fliegt baber unaufgehalten gwifchen ben Uferabiaten und ben bereits vorhandenen, vielleicht icon burch Sturme und Deeresmellen wieder halb gerftorten alteren Dunen hindurch, und pflegt um jo ichneller und weiter burch biefe Dunenschluchten gejagt zu werben, je enger biefe und je heftiger Die fie fortreißenden Sturme find. Diefe Sand. teile finden in ber Regel erft einige hundert Schritte innerhalb ber weftlichften mehr vereinzelt ftebenben Dunen Rube, nachbem bie Rraft bes Windes fich bereits an biefen gebrochen und ber fliegende Cand einen bor bem Binbe mehr geschütten Buntt gefunden hat. Sier fenten fich die Sandtorner baber und bilben, ba biefer Brozeg unter gleichartigen Umftanben oft wiederholt wird, am Ende einen großen, ber Lange nach in Gubfuboft und Nordnordweft ausgedohnten, nach Dft und Best ziemlich aleichmäßig abgerundeten Sandruden ober Sandberg, welcher bisweilen eine Sohe von mehr als 100 Ruß erreicht. Diefe Langenbunen bebeden fich felten mit ben fonft ftart muchernben Dunenpflangen, vielleicht beshalb, weil fie aus groberem Canbe als bie gewöhnlich fruber geschilberten Querbunen bestehen; fie find aber eben ihrer Radtheit megen bei Sturmen, in beren Bereich fie, je boher fie werben, um fo mehr fommen, wie rauchenbe Berge angufeben, welche Maffen von Cand über bas oftwarts liegende Land ichnitten und unaufhaltbar totbringend fich oftwarte malgen. Querbunen find bie Wirfungen ber weftlichen und fubmeftlichen Sturme, bie Langenbunen aber bie ber norbweft. lichen. Die Regierung hat eine Langen. ober Banberbune nörblich von Rampen burch Bepflangung jest gum Steben gebracht. Db aber bie Bepflangung bes Rappholtthales mit Baumen bon Erfolg fein merbe, ift noch unentichieben. Baum. pflanzungen haben auf Gult nicht fonberlich gebeihen wollen. Schon 1814 murben Beriuche ber Urt in einem Dunenthale bei Gibuminge, ferner 1820 und 21 auf ber Reitumbeibe, und in neuerer Reit in ber foniglichen Baumichule bei Tinnum gemacht; allein alle biefe Unlagen franteln mehr ober minder burch haufig webenbe, icharfe und falghaltige Gee. winde; bie Unlage bei Gibum ging burch falge Fluten gu Grunde. Lornfene Bain und Bittoria Sain auf ber Beibe icheinen am beften gelungen gu fein, letterer wird jest bon Babegaften oft befucht. Birfen, Gichen und Rabelholger find bort am beiten fortgefommen.

#### 11.

Nachbem ich Sie mit ber Lage und Beschaffenheit ber natürlichen Teile, woraus meine heimatsinfel besteht, bekannt gemacht habe, muß ich nunmehr auch in betress bas Namens, ber Größe, ber Börfer, ber Ginvohner und anderer statistischen Gegenstände einige Notigen hinzussigen.

3ch bin ber Meinung, baß bie Jusel Sylt nur ein Rest von einem untergegangenen größern sogenannten Seelande, und baß ber Name Sylt ober vielleicht richtiger Silt nur eine Abfürzung ober Jusammenziesung bes alten Namens Silan bi ober Seelan b ift, auch, baß die Namen Seeliger, Salliger und Sölbring, welche bie ibrigen Friesen ben Spliern beilegen, soviel als Seeleute ober, im Sovit gebrauch, soviel als Seelun be bebuten.

Die Infel Sult liegt amifchen 54" 44' und 55" 3' Norbbreite, ber größere fübliche, \*) jum Bergogtume Schleswig gehörige Teil berfelben, bie Lanbichaft Gylt, reicht nur bis ju 55" Norbbreite, ber fleine norblicher liegende Reft ber Infel ift bas Liftland, er geborte bis aum Jahre 1864 gu Butland. Die Lange ber gangen Infel bon Bornumobbe ober bem Bortrap im Guben bis gu ber Nordweftede bes Liftlanbes, bem Dftinbienfahrers. but. betraat bemnach 48/4 Meilen, von welchen taum 1 Deile auf Liftland tommt. Die Breite ber Infel ift febr berichieben, fie wechselt bon 1/8 bis 11/2 Deilen in Dft und Beft; bon bem Babeftranbe bei Befterland bis gu Roffe, ber Ditfpipe bes Morfumfelbes, find 11/2 Deilen. Der Flacheninhalt ber Infel beträgt ungefähr 11/2 meilen. bon welchen 3/8 Meilen auf bas Liftland, 11/8 Meilen aber auf bie Lanbichaft Gult fallen. Bon bem Liftlanbe ift 1/4 Deile und von ber Lanbichaft Shit find 3/8 Deilen mit Dunen bebedt. Rur circa 3/4 Deilen ber Laubichaft Sult find Ader., Biefen. und Beibelanbereien, und gwar tann man annehmen, bag bie gum Uderbau benutten Landereien jest 1/4 Deile, Die unter Flut liegenden (b. b. ben Ueberichmemmungen ausgesetten, nicht eingebeichten) Biefen und ehemaligen Beiben auch 1/4 meile und ebenfalls die muftliegenben Beibelanbereien 1/4 Deile aus. machen. \*\*) Rach ben neuen preugifden Deffungen bat gang Sult ca. 9000 Settar Glache.

<sup>\*)</sup> Seit 1386.

<sup>&</sup>quot;Der Landmesser R. Woczen in Keitum gab um 1790 die Metständereien Syltis zu 2443 Demat, die Weisen und Weiden zu 2838 Demat und die Heibeländereien zu 2314 Demat an; allein die Weisen gladen seitben verloren, die Aecker zugenommen und die Heiben waten noch nicht alle gemessen web verteilt. And Reissolis wäre die Institut und 1840: 3 Meilen breit gewesen in Dit und Weiskach . Meire um 1638 wörte sie (ohne Horum und Vilischaft) les 569

3m Jahre 1850 nahm ich auf eigene Sand eine Baufer- und Boltszählung, fowie einige Deffungen ber Entfernungen einzelner Bunfte und Orticaften bon einander auf Splt bor, teils fammelte ich auch abnliche Rotigen bon anbern fundigen Mannern. 3ch mag bon ber alten Soule in Reitum, bem ungefahren Mittelpuntte bes Dorfes und ber Infel, aus nach verschiebenen mehrenteils geraben Richtungen und fand bie Entfernung bis gur Landvogtei, bem öftlichen Saufe in Tinnum 3/10 Deile, bis gur Befterlanber Rirche 3/6 Meile, bis gu ben Befterlanber Dunen 1/2 Meile und bis gur Rorbfee noch ca. 1000 guß weiter nach Weften. Bis gu ben weft. lichften Saufern Dorfums, alfo nach Often, fand ich 3/4 Deile, bis gur Ditte besfelben 1/2 Deile, auch bis gur Dorb. meftede bes Morfumtliffs 1/2 Deile und bis gur Oftfpipe ber Infel, Roffe, reichlich 1/e Deile, aber nur ca. 3/4 Deile nach ber Guboftfpipe Morfumobbe. (Die Meile ftets gu 26 285 Fuß gerechnet). - Rach Meffung und Angabe bes Landmeffers und Ravigationslehrers S. B. Rofter in Tinnum ift bie Entfernung bon Doffefpige bis gur Dorfumfirche 660 Ruten (a 18 Suft); pon ber Morfum. firde bis gur Reitumfirde betragt bie Entfernung 1136 Ruten; bon ber Reitumfirche nach ber Befterlanbs. firche find es 596 Ruten und pon ber Befterlanbe. Birche nach bem Babeftranbe im Beften noch 245 Ruten. Rofter fand bemnach pon ber Morfumfirche nach ber Reitum. firche ca. 3/s und bon biefer nach ber Befterlandefirche ca. 1/3 Deile Entfernung. Bon ber Mitte Reitums aus bat Röfter folgende Entfernungen gefunden: bis gur Gubgrenge Braberups 1/2 Deile, bis jum nörblichen Abhang ber Ramper. hohen am Ramperbeich 1 Deile, bis gur Bogeltoje unb ber Rordgreuge ber Lanbichaft Spit 11/2 Deile, bis gum Dorfe Lift 21/4 Meilen. (Bon Reitum nach Muntmarid, bem beften Loid. und Labeplat ber Infel norblich von

Demat (à Demat fast 1/2 Heftar) groß gewesen, 1805 nach Brun nur 11 297 Demat. Die Berlüste burch Fluten betrugen in 167 Jahren an der Westsche der Insel eine 2700 Demat, an der Südseite eitra 4800 Demat gemessense

Reitum, rechnet man 3/0 Meilen und ebenfoviel von Dunt. marich nach Befterlanb.)\*) - Das Liftland ift in ber Genend bes Dorfes Lift 1/2 Deile breit, und ber Ellen. bogen, bas Norbenbe ber Infel, in Dft und Beft 1/2 Deile Der Ronigehafen, zwifden bem Glenbogen und bem Dorfe Lift liegend, ift 11 500 guß lang und 4380 guß breit. - Bon ber Rirche in Befterland bis gur Gub. fpibe Bornums mochten es ca. 21/2 Deilen und von Befterland bis jum jegigen Rantum minbeftens 1/8 Meilen fein. Der Strandbogt R. B. Taten gibt bie gange Lange bes Rantumer Gebietes auf ber Salbinfel Bornum au 18 000 Schritten ober ca. 50 000 guß, b. i. ca. 17/8 Meilen, an. - Das rote Rliff, am meftlichen Stranbe, ift ungefahr 1/2 Deile laug, es reicht von bem Riefenloch bei Benningftebt bis jum Ramperbeich im Rorben. Die hochfte Dunenfpige auf bem roten Rliff, ber Umen. berg, ragt 160 Ruf ober bei ber niedrigften Ebbe 166 Ruft über bas Deer hervor, bie Inhodbune, etwas füblicher, 150 Suk. Der Leuchtturm auf bem roten Rliff ift im Rabre 1855 am Rufe bes großen Bronebugele, bes Grabmale bee friefifchen Ronige Brone gebaut, ift 113 Ruf boch, raat jedoch 57 m über bas Nipeau bes Meeres bervor. leuchtet bei mechfelnbem Licht 5 bis 6 Deilen über bie Gee binaus und fteht auf 540 56' 51" R. B. und 80 20' 30" D. 2. von Greenwich.

Die Insel Sylt besteht aus ben brei Rirchspielen Morium, Keitum und Besterland. Um 1800 gab es außerbem noch bas Kirchspiel Rantum mit einer fleinen Kirche, die aber 1801 abgebrochen wurde, weil der Flugfand werfchitten augefangen hatte. Nantum gehört seit bem jum Kirchspiele Westerland. Besterland ist ein

<sup>\*)</sup> Von Muntnarid ober Keitum find es 3 Meilen bis Hope, at Meilen bis Hop auf Jöhr und 9 Meilen bis Him. Rechnet man aber die Buchten der Butlitiöme hingu, in welchen die Schiffie gewöhnlich jegeln, fo find es bis Wyl 6 Meilen und bis Himm I Meilen von Keitum. Die von Hoper fommenden Hof- und Fährschiffe fanden bei Muntmarich. Mehrere Dampfichiffe vermitteln im Sommer die Verführung auflächen Intil und Keitland.

Reubau des um 1436 burch Ueberichmemmung untergegangenen Rirchfpiels Gibum. Bor 1436 follen nach S. Rielholt 6 Rirden auf Sult gemefen fein mit 10 Brebigern. Bereits um 1300 und 1362 waren viele Rirchen und Rirch. fpiele ringsum bas jegige Giland verschwunden. Ru ben im offenen Meere untergegangenen Rirdfpielen rechne ich: MIt-Rantum mit ber Befterfeefirche, Alt. Gibum unb Mlt. Benningftebt (an bem Friefenhafen ober bem Riefenloch, bem Abfahrtsorte ber Ungelfachfen nach Britannien, mailand gelegen) und MIt. Lift. Gin fpateres Liftum icheint burch Sanbflug untergegangen gu fein, ba man bie Rirchftatte und mehrere bagu gehörige Dorfftatten, 3. B. Bilbfum und Bargfum, noch heutigen Tages in ben Lifterbunen nachzuweifen vermag. Mehnliches mochte bon bem einstmaligen Rirchlein und Rirchfpiel Barbum ober Barbyn auf Bornum gelten. Es fcheint im Dunenfaube begraben gu fein, ba man bie Statte, wo es ehemals gelegen, in bem Barbonthal bezeichnet. Durch Sturmfluten find überbies in bem jegigen fublichen Saff bei Splt bas Rirchfpiel Stebum ober Steibum und in bem norblichen Saff bas freilich etwas ungewiffe Rirchipiel Lagum ober Leghörn gerftort worben. Rur eine Canbbant beißt noch Leghorn; eine Biefe, Steibum Inge, erinnert an bas alte Steibum. Die noch jest ftebenben Rirchen gu Dorfum und Reitum find fehr alt, aber folibe gebaut und mohl unterhalten; fie maren fruber beibe mit Blei gebedt, Die Mauern berfelben bestehen gum Teil aus behauenen Granitbloden. Gie liegen wie bie Rirchen auf Fohr etwas entfernt bon ben Dorfern, boch fast in ber Mitte ber Dorfer, bie gu einem Rirchipiel gehören. Die Reitumfirche ift bie großte. fie hat einen 90 Fuß hohen, aber stumpfen Turm. Die Rirche zu Befterland ift tleiner als bie beiben anbern; fie war bis 1875 mit Schilf gebedt und ohne Turm. Dach bem Ubbruch ber letten Gibumtirche murbe fie 1635 an bie Oftgrenze bes Rirchfpiels verfest und 1789 und 1875 bergrößert und umgebaut. Alle brei Rirchen haben Orgeln. Der Altar biefer Rirche foll aber icon in ber Gibumfirche gestanden haben und urfprunglich aus ber Lifterfirche ftammen.

3m Juli 1892 murben bie weiter unten in ber Sage berührten Figuren besfelben burch ein Bilb "Jefus und ber fintenbe Betrus", Ropie von Richters Gemalbe, erfest und an ber Norbermauer ber Rirche aufgestellt. Much ber Altar ber Reitumfirche ftammt aus tatholifcher Beit, hat Bilber bon Gott bem Bater und bem Cohne, bon ber Mutter Maria, bem Bapit ober Bifchof St. Ceverin, nach welchem bie Rirche genannt ift, und ben Apofteln, alle aus Sols tunft. reich geschnitt und mobl erhalten. - Der Turm ber Reitum. firche ift neuer ale bie Rirche und ber Cage nach auf Roften ameier mit ber Belt gerfallenen alten Splter Jungfrauen, Die Ing und Dung geheißen, gebauet worben. Es mare aber babei ber Bunich ober bie Brophezeihung ausgesprochen morben: Die Glode im Turme folle einft nieberfturgen und ben iconften und mutwilligften Stingling erichlagen; ber Turm felber aber einft gufammenfturgen und bie fconfte und eitelfte Runafrau gerichmettern. 218 nun um Beibnachten 1739, Durch mutwilliges und unvorsichtiges Lauten veranlagt, bie Glode mirtlich nieberfturgte und einen ichonen Sungling aus Reitum erichlug, ichien bie erfte Balfte ber Brophezeihung in Erfullung zu geben, und es beift, bag feit ber Beit manche eitle Jungfrau nur mit Bogern und gebeimer Ungft fich bem Rirchturme ju Reitum genaht habe. - In ber Dorfum. firche fagt bie Infchrift einer Tafel, bag biefe Rirche im Sabre 1627 mit Chang und Graben umgeben und gu einer Festung eingerichtet murbe. Die Cage fügt hingu, es fei babei ber gange Rirchhof umgewühlt und alle Graber geöffnet worben. Ein wigiger Morfumer habe aber, gur allgemeinen Beruhigung ber Bemuter über Diefe Entweihungen, ein Bild malen laffen, auf welchem er alle Dorfumer, Tote fomobil ale Lebenbe, bis auf einen, nämlich feinen Rachbar, ber ibm viel Schabernad jugefügt, in ben Simmel fahren, ben bofen Nachbar aber burch ben Teufel in bie Bolle fchleppen lieg. Diefes Bilb foll noch in ber Rirche ju Morfum borbanben fein.

Doch ich wollte Ihnen ben Erfolg meiner Bolfszählung 2c. mitteilen; verzeihen Sie, baß ich zu voreilig in die alten Sagen hineingeraten bin. Das ist so meine Passion.

3m Jahre 1850 fanb ich auf ber Infel Chit 613 Bohnhäufer, von welchen nur 594 wirflich bewohnt murben. \*) Das Rirchfpiel Morfum liegt mit feinen 175 Saufern in ben Dorfichaften: Groß Dorfum, Lutie Morium, Ofterenbe, Ball und Schellingborn, in einem großen Rreife ringe um feine Rirche, Schule, Ader. felber und 2 Dublen auf ber öftlichen fruchtbaren Salb. infel Sulte. In bem Rirchfpiele Reitum, bem mittelften und größten auf ber Infel, maren bamale 331 Bohnbaufer, namlich in Urchfum 44. in Reitum 160. in Tinnum 62. in Braberup 21. in Wenningftebt 11. in Rampen 23 und auf Lift 10. Das Dorf Mrchfum hat bas frucht. barite Aderland auf ber Infel, liegt aber niebrig und ift. wie alle fublich gelegenen Dorfer ber Jufel, oft ben Ueberfcmemmungen bes Deeres ausgesett. In Tinnum ift noch ein vollftandiger ringförmiger Erdwall einer bon bem mabrideinlich friefifden Ebelmanne Claes Limbed um 1370 erbauten Burg. Tinnum ift, minbeftens feit 1600, ber Bobn. fit ber Enlter Landvogte gemejen. Much bie alte Thing. figtte ber Gulter mar nörblich bon Tinnum auf ben foge. nannten Thinghugeln. Das Dorf Reitum liegt faft auf ber Ditte ber Infel, auf bem boben Ufer einer Bucht bes norboftlichen Saffs, bat Biegelei, treibt Schiffahrt, Mufternnicherei und Sanbel neben bem Aderbau und ber Biebaucht, bat viele ftattliche Saufer und cauffeeabnliche Strafen. Reitum bat eine fonigliche Rollftatte, eine Boft- und Telegraphenstation, ein landichaftliches Berfammlungshaus, eine breitlaffige Schule, 1 Mrgt, 1 Mufeum, 2 Muhlen. Rorblich bom Dorfe liegt bie Rirche; ber ju Reitum gehörige fleine Ort Muntmarich mit 1 Graupenmuble und 9 Saufern ift weiter nach Rorben belegen, er ift ein bequemer, feit 1888 burch Spurbahn mit Befterland verbundener und viel befuchter Landungeplat. Braberup, Wenningftebt und Rampen

<sup>\*)</sup> Die Sauler lind falt alle einstödig gebaut und mit Schiffgebet, ruben auf joliben Mauern ober Gähnbern, sind luftig und reinlich, mit Brunnen und Gätren verfeben. Die Biehftalle sinderbenteils in den Scheunen. (Bergleiche S. Jenien, die nordyrieisiehe, Janieln, Hamburg 1891, Seite 194 ff. über Säuferbau und Dauskeinrichnus.)

liegen auf einer hoben Beibegegenb. Die beiben erftgenannten Orte waren bereits langere Jahre beliebter Aufenthalt gahl. reicher Fremben; fie werben in Butunft nach Muffabrung bes brachtvoll belegenen Rurhaufes "Rampen" und berichiebener Neubauten bei Benningftebt ohne Zweifel verdientermaßen noch mehr besucht werben. Faft in ber Mitte gwifden biefen Dorfern fteht ber bobe, icone Leuchtturm mit einem bortrefflichen Leuchtfeuer. 3mifchen Rampen und Lift liegt am Ditfuke ber Dunen eine fogenannte Bogeltoje, eine Unftalt jum Sange wilber Enten, 1767 angelegt. 1874 ift eine abnliche Bogelfoie gwijchen Weiterland und Rantum und 1880 eine folde im Burgtbale fühlich von Rantum angelegt morben. Lift liegt auf bem nordlichen Teile ber Infel faft mit Dunen umgeben an einer tiefen und geschütten Reebe, bie mehr noch als jest in alten Beiten von Schiffen und felbft Rriegsflotten benutt murbe. Chriftian IV., ber Ronig von Danemart, ichlug bier 1644 eine ichwedische Rlotte. Die Liftertiefe ift burch Tonnen und 2 Leuchtturme, Die auf bem Glien. bogen fteben, fenntlich gemacht. Ginige Ginwohner auf Lift iprechen banifch, fonft fpricht man auf gang Gult friefifch: bie Rirchen. und Schulfprache ift aber überall, auch auf Lift, ftets beutich gemejen. Befterland, Sauptort und Rame bes britten Rirchiviele ber Infel, beitand 1850 ale ein tleines Dorf von 101 Saufern, es war burch Geefahrt, Arbeitfam. feit und Sparfamteit feiner Bewohner wohlhabend geworben. In ber Rabe ber Dunen und bes weftlichen Stranbes belegen, hat es von alters her oft burch Canbflug und lleberichmem. mungen gelitten. Gein bortreffliches Geebab bietet ihm jest eine Art Erfat fruberer Berlufte. Geit Ginrichtung bes Babes muche bie Baufergabl auf ca. 280, welche mehr als 4000 Bohnungen enthalten, 11 große Sotels find entftanben, 18 Gaftwirticaften, unter benen ein Beinbaus, ein Münchener Bierhaus, ein Altbeuticher Reller, ein Biener Café und 7 Strandwirtichaften gu nennen find. Gin brittes Barm. babehaus murbe 1888 erbaut, ben Unfprüchen und Bringipien ber Reuzeit Rechnung tragend. 3medmäßig find ebenfalls bie Ginrichtungen fur Daffage und Beilgomnaftit. Gine Reibe tuchtiger Babearste (wenigstens 5) find bemubt, Die Beil-

wirfungen bes Babes zu erhöhen. Apothete ift vorhanden. 3m Sabre 1890 murbe ein toblenfaurehaltiger Stahlbrunnen erbohrt, ber ben Ruf beilfraftiger Birfung bes Chlter Babe. aufenthalts erhöhte. Ueberall find gerabe, an ben Seiten abgepflafterte Strafen entftanben. Gin Gleftrigitatemert, bas 180 000 Mart toftete, forgt für Beleuchtung, eine chemifche Bafcanftalt fur Desinfettion und Reinigung. Das Abfuhrmefen ift verbeffert. Die Brunnen enthalten überall icones Trintmaffer. Bie fehr fich ber Boftvertehr gehoben und wie bebeutenbe Aufwendungen bie Reichspoftverwaltung bier gemacht, mogen einige Ungaben zeigen. Befterland hatte feit 1882 Boftagentur, im Commer Poftamt III., feit 1889 biefes Boftamt mahrend bes gangen Jahres, feit 1892 ein Boftamt II. in ber Stephanftrage; 1893 gingen 501632 Brief. fenbungen, 23214 gewöhnliche Bafete, 11861 Telegramme ein: 430 040 Brieffenbungen murben aufgegeben. 7715 Bafete. 1027 531 Mart auf Boftonweifung eingezahlt, 15323 Tele. gramme aufgegeben, 370432 Mart nach Boftanweifung ausgezahlt. Bang Gult bat gegen fruber 1 Boitidreiber, gur Babegeit 19 Beamte, 20 Unterbeamte, im Binter 11 Beamte und 7 Unterbramte; aufer ben 2 Boftamtern find 3 Boft. agenturen und 5 Boftbulfftellen eingerichtet. (Rach Mitteilung bes "Splter Intelligengblatt," Rr. 82-84. 1894.) 3m Sabre 1863 gablte Westerland 566 Babegafte, 1874: 1460. 1884: 2901. 1894: 8365. Das fleine Unnerfirchiviel ober bas Dorf Rantum liegt weit füblich von Befterland an bem Gufe ber Bornumer Dunen, gablte 1850 nur noch 6 Baufer und ift jest ale ein letter Reft einer untergebenben Orticaft angufeben. 1725 hatte Rantum 40 Saufer, 1777 noch 26, 1810 noch 13 Saufer, 1858 nur noch 5, bon Canb und Baffer bebrangte Butten. Um 1700 fteuerten bie Rantumer noch für 21/4 Pfluge ju ben 52 Bflugen ber Landichaft Sult; um 1800 hatten fie bereits allen Uderbau aufgeben muffen. Best nahren fich bie Ginwohner bort bon ber Biehaucht, ber Geefahrt, bem Gifchfange und bem Stride. breben aus bem Dunengrafe.

3m Jahre 1850 gantle ich auf ber gangen Infel Sult 2764 Einwohner. (1890: 3860.) Das Rirchfpiel Morfum batte 767 Em. (1890: 680), nämlich: in Grofi Morfum 149, in Lutje Morfum 240, in Ofterenbe 135, auf Ball 124 und auf Schellinghorn 119 Em. - In bem Rirchipiel Reitum maren 1511 Em. (1890: 1878), namlich: in Archfum 200, in Reitum 772, in Tinnum 260, in Braberup 98, in Benningftebt 39. in Rampen 92 und auf Lift 50 Em. - In bem Rird. fpiele Befterland famt Rantum waren 486 Em., nämlich: in Befterland allein 450 (1890: 1264) und in Rantum 36 Em. (1890: 34). - Unter ber Bebolferung ber gangen Infel maren: 1209 mannliche und 1555 weibliche Bewohner (1890: refp. 1786 und 2074), 729 Rinber, 437 Chepaare, 56 Bitmer, 172 Bitmen, 300 Geefahrer (barunter 136 Schiffer und Steuerleute ober Schiffeoffiziere, mehrenteils auf größern beutschen Sanbels. ichiffen fabrend), ferner 148 Sandwerter und 209 Dienftboten (mebrenteile Rutlan ber und Rorbichlesmiger. Rander und Romberinnen). - Die große Rabl ber Bitmen im Bergleich zu ben Bitmern, fowie bie ber meiblichen Bevolferung überhaupt zu ber mannlichen, fommt bon bem frühen Tobe fo vieler Sulter Seefahrer in ihrem gefahrvollen Berufe ber. In ber erften Salfte bes 19. Sahr. hunberte haben bereite mehr ale 600 berfelben ihr Grab im Meere ober in ber Frembe gefunden. - Dit ber Auftern. fifcherei maren bis 1882 gewöhnlich 5-10 Fahrzeuge auf 20 Mufterbaufen im fublichen, öftlichen und norböftlichen Saff bei Sult beichäftigt, Die circa 2000 Tounen Muftern im Jahre fifchten (a Tonne 1000 Stud).

"Noch 'den gefammelten Notizen des Katmannes und Landmannes liwe Keterfen in Keitum wären auf Sytt (ohne Lift) im Jahre 1847: 226 Pferde, 790 Milchtihe, 603 St. Jonifiges Hornvieh, 675 St. Schweine und Hertel, 6563 St. Schafe und Lämmer gehalten worden. (Das Lift land gehört Lovrigen Pfestauern, die ihre Sand- und Sumpfländereien für nur zur Vieldweide und hauptsächlig zur Schofweide, eirca 600 Stid, benuhen.) — Nach II. Peterfen hätte die Ernte im Jahre 1847 auf Sytt (ohne Lift) geflerfert: 68 Tounen Weigen, 3093 Tounen Monggen, 7189 Tounen Gerke, 1673

Tonnen Safer, 99 Tonnen Buchmeigen, 133 Tonnen Erbien, 4203 Tonnen Rartoffeln, 4213 guber Stroh, 5169 fleine Infelfuber Ben und 676 Fuber Beibe (gur Feuerung). -Bur Musfuhr haben bie Splter porzugeweife Berfte (bie febr gerühmt wirb), ferner geftridte Bollenwaren (3. B. Jaden und Strumpfe, oft 10-11000 St.), Muftern\*) unb Rrid. enten. Un Rridenten murben g. B. im Jahre 1848: 22916 in einer Roje gefangen, feitbem in allen brei Unftalten gufammen meniger, namentlich in ben letten Jahren. - Un Gigentumefchiffen hatten bie Gulter 1874: 18 Segelichiffe, groß gufammen 1133/4 Br. Laften, ferner 2 Dampfichiffe. Drei große Dampfer: "Norbjee," "Splt" und "Befterland" vermitteln jest ben Berfehr mit bem Geftlanbe. - 1861 hatte bie Infel (ohne Lift) 229 Bferbe, 1401 St. Bornvieh (barunter 825 Dilchfube), 8043 Ct. Bollvieh (barunter 5234 Mutterichafe) und 485 Bienenftode. - Die Splter Aufternfifcherei beichäftigte 1874 11 Sahrzeuge und 23 Dann auf circa 16 Aufternbanten in ben Bintermonaten bom 1. Ceptember bis 1. Mai.

#### ш.

Obgleich in ben lepten Jahren die Zahl ber Splter Serfahrer sehr abgenommen hat, so ilt es doch nicht abzuleuguen, daß noch immer die mäumliche Bevollteung Reitums and Westerlands zum Teil aus Seefahrern besteht, und zwar nicht etwa aus sogenanuten Neinschiffern und Küstenschrenzung der Kronlandssahrern und Robbenschlägern, wie die Mehrzahl der Kander und Blanteneser, oder aus Grönlandssahrern und Robbenschlägern, wie früher die meisten Höhrer und Robbenschlägern, wie früher die meisten Föhrer und Kömber waren, sondern aus weitsin, auf großen hamdurger Schiffen segelnden Kausschleren, die ihre Ausgation steoretisch gelernt zwehen. Im alten seinbischen Zeiten trieben die Sylter und andere Krissen der vorzugstweise Seeraub und Seetrieg, indem sie nicht bloß an den Jügen der Dänen und Normänner nach Britannien, Irland und Frankreich Zeil nahmen, und bereits früher bei der Eroberung Ennalands durch die Kungelschler ihre die der eine Großerung Knalands durch die Knaelsahler

<sup>\*)</sup> Der Fang murbe 1. September 1882 eingestellt.

eine nicht unbebeutenbe Rolle gespielt hatten, sondern indem fie auch nicht selten auf eigene Faust die westlichen Ruftenlander Europas beunruhigten, plunderten und verheerten.

MIS Sauptfammelplate und Abfahrtebrter ber Norbfriefen galten mabrend biefer Seeguge und auch noch fpater bie Infel Belapland, ber Friefenbafen ober bas fogengunte Riefenloch bei Benningftebt und bie Reebe am Ruft in ber Liftertiefe. Es find noch - ber Sage nach -Spuren alter Bege in ben friefifchen Utblanben fichtbar, bie ehemals nach Belgoland, nach Alt. Benningftebt und Alt. Lift, ja fogar nach Ripen geführt baben follen. Minbeftens find auf ber Reitumer und Tinnumer Beibe noch bin und wieber bie Spuren eines alten Beges fenntlich, ber von Reitum aus nach bem "Riesgab" ober bem Friefen. hafen geführt haben foll. Gine alte Trintftelle (Cifterne) namens Rienterfühl liegt an biefem alten Bege auf ber Beibe. Gin anberer alter Beg, ber von Befterhever in Eiberstebt aus über Bellworm, Fohr ober Umrum, Bornum, Alt. Rantum und Gibum (Alt. Befterland) nach Ult. Benningftebt am Friefenhafen führte, wird felbft in alten Chroniten als ein allgemeiner friefifcher Beerweg bezeichnet. Bon Benningftebt aus foll berfelbe weiter nach Rorben über Lift nach Ripen geführt haben, und man bezeichnet noch eine Strede biefes Weges langs einer Rieberung auf ber Beibe im Nordweft von Rampen als fogenannten Riperftigh. Gin Ball, ben bie Befter. lanbfobrer, mit ihren Baren und Schanungen über Spit nach Ripen Reifenben, über biefe Dieberung anlegten, um bas laufende Baffer aufzuhalten und eine Trintitelle für fich und ibr Rugvieh zu gewinnen, ift ebenfalls noch fenntlich und wird noch beutigen Tages Fobring wall genannt. - Un ber Oftfeite Reitums führt ein Sohlmeg nach bem Saff, ber noch jest Sonerftigh beift, alfo einft nach Sober geführt haben mag.

Die Splierfriesen pflegten in alter heibnischer Zeit gleich ben Banen ihre Toten zu verbrennen und ihren belben ansehnliche Grabhugel mehrenteils auf ben heibehöhen ihrer Infel zu errichten, die zum Teil noch erhalten und selbt

aus weiter Ferne oft fenntlich find. Auf ben Beibehoben und Rladen ringsum ben alten Friefenbafen lagen weiland gange Rirchhofe voll beibnifcher Grabitatten aus alter Reit. Ru folden, in neuerer Reit abgetragenen, ebemgligen Grabern und Sugelaruppen unweit bes alten Friefenhafens gehörten bie Rate. und bie Barminghugel im jegigen Befter-Es lag namlich MIt. Befterland ober Gibum an ber Gubfeite bes alten Friefenhafens, fowie MIt. Benningftebt an ber Morbfeite besfelben.\*) Die Gegenb bes jetigen Babeftranbes bei Befterland mochte aber in alter Beit eben ein Saupttummelplat ber Alt. Gibumer im Leben und fpater ein Sauptruheplat berfelben im Tobe gemefen fein. Guboftlich bon bem Riefenloch, ber inneren engen Schlucht, welche bas Baffer bes Benningftebter Teichs burch bas rote Rliff nach bem Friefenhafen abführte, liegen noch die hoch hervorragenden Ringhugel, die Graber bes einft berühmten Geetonias Ring und feiner Samilie, und etwas norblicher bie fleinen aber gablreichen Stippelftien. hugel. Roch weiter norblich auf ber hohen Braberup. Ramperheibe liegen auch viele Sugel und Bugelgruppen, Die teile Bohnftatten eines zwergartigen Urvolfe gemejen fein follen, teils Begrabniffe einzelner Friefen ober Friefenbauptlinge fein mochten, teils auch ale gemeinschaftliche Grabftatten vieler in Schlachten Gefallener bezeichnet werben. Mis einft. malige Bohnftatten eines Urvolfe gelten unter andern ber Ennenhoog und ber Denghoog, als Refibeng bes Zwergtonige Rinn aber ber Reifeboog norblich von Braberup. Als gemeinschaftliche Grabftatten vieler im Rampfe gegen bas Urvolt gefallener Friefen bezeichnet man bie Borber bei Rampen, und als Grabhugel bes friefifchen Ronigs Brons. und feines Cohnes, ber ebenfalls in biefem Rampfe gebliebenen Auführer ber übrigens am Ende fiegenben Friefen, nenut man bie Bronsbugel bei bem großen Splier Leuchtturm auf bem roten Rliff. - Es heißt in ber Cage; Die Sulterfriefen hatten ben Leichnam ihres Ronigs auf feinem golbenen Bagen

<sup>\*)</sup> Die jehigen Dörfer Besterland und Benningstedt sind nordöftlich von ben älteren Dörfern, von welchen sie stammen, gebaut worben, erfteres un 1450, und letztere nach 1362.

figend hingeftellt, ba mo er gefallen mar und einen großen Sugel ringeum aufgeworfen; abnlich bem Ronige maren auch beffen Cobn und ber Geefonig Ring, letterer famt feinem golbenen Schiffe, begraben worben. Die Shlter hatten aber erft nach biefem Rriege ba, wo ber Sauptfampfplat gemefen mar, bas Dorf Rampen und in ber Begend, mo fie gewonnen batten, ben Ort Wonftabt ober Wenningftebt angelegt. -Much auf ber Tinnumer und Reitumer Beibe find noch viele beiduifche Grabhugel und Sugelgruppen; ju ben letteren gehoren a. B. bie Rorehugel, bie Banberhugel und bie Sert Reghelebugel. Gelbft auf ben Aderfelbern in ber Rabe biefer Dorfer liegen noch manche Grabbugel, 3. B. unweit Reitum bie Brambugel, Die Boitenbugel, ber Tipfenhugel und ber Rlowenhugel, und in ber Reitumer Darich ebenfalls einzelne, g. B. ber Demenbugel und ber Beethugel. Richt zu gebenten vieler in neuerer Beit abgetragener Bugel. Bu ben in ber Nabe bon Reitum errichteten, noch vorhaubenen Grabhugeln altiplter Rriegehelben gebort im Dften bes Dorfes ber boch und icon auf bem Ufer liegenbe Tipten bugel mit einer berrlichen Musficht über Reitum, bas innere Deer und bie norblichen, öftlichen und füblichen Eden ber Infel Chit. Der Sügel foll bas Grab bes Wachters ber Enlter Ramper im Rampfe gegen bie Danen fein.\*) Tipten, ber Beibumer Sahn, hatte an ber angerften fub. öftlichen Spite ber Reitumer Landhohe einen fogenannten Bachtturm, beffen auch Rielholt gur Beit Balbemar IV. gebentt und beffen Ctatte man noch jest mit bem Ramen Tiptenturm bezeichnet. Un bem Guge biefer Sefte und biefer Landfpipe mar früher ein Safen, bon welchem noch Spuren borhanden find, und ber noch jest unter bem Ramen "Ualdhagen" oft erwähnt wirb. - Bu ben Grabern altfolter Ceehelben rechne ich ferner ben Dewenbugel und Rlowenhugel, fubmeftlich von Reitum belegen. \*\*) Der

<sup>\*)</sup> Bei ber Eröffnung bes Tiptenfiggels im Jahre 1870 fant man in bem Sügel einen großen Steinbaufen aber tein Begräbnis. Der hingel ideint bloß ein Saus ober Bevokaftungebunft gewefen zu iein. Die Belieb bei Bebeit banbelmann fant teine Spuren von Begräbnissen in benfelben.

Dewenbugel liegt an bem fublichen Marichufer Reitume unb ber Rlowenbugel an ber Grenze gwifden ber Reitumer Marich und Geeft. Die in benfelben rubenben Geehelben follen Dm und Rlow gebeißen haben. Gie icheinen beibe in großem Unfeben bei ihrem Bolte, auch in gutem Unbenten bei ber weiblichen Bevolkerung ber friefifchen Infeln und ber nord. beutschen Ruften gestanden zu haben; benn bie Unholbe ber Racht, namentlich bie Beren Frieslands bielten - ber Sage nach - fpater oft ihre nächtlichen Tange auf ben Grabern bes Dw und Rlow. -- "Steit Dewenhoog, fteit Rlowenhoog, fteit Stippelftien nogh?" - pflegten fie gu fragen, wenn fie einander begegneten ober Splter Geefahrer fern bon beren Beimat trafen, und fie rubmten alebann biefe Derter, inbem fie bingufugten: "Da bebben wi fo mannige bliebe Raght gehat." - Der Sage nach wurde mit bem berühmten Rlow auch fein golbenes Schiff in bem Rlowenhugel an ber Grenge ber Reitumer Geeft begraben; bie golbenen Anter bes Schiffes ruben aber, berfelben Sage nach, in ber naben Darich.

Die beibnifchen Splterfriefen errichteten aber auch in alter Beit ihren Droghten ober Gottern gu Ghren fogenannte beilige Sugel, auf benen fie bei gewiffen Beranlaffungen ihren Göttern Opfer brachten. Ja fie warfen fogar zum Unbenten an mertwürdige Begebenheiten bisweilen fleine Bugel auf. Das Dorf Beibum ober Alt.Reitum war gleichsam bon einem Rrange heibnischer Opfer- ober Gobenhugel umgeben. Die Reitumer ber alten Beit icheinen in ber That febr eifrige Berebrer ber altnorbifden Gottheiten gewesen zu fein. Gie opferten auf beiligen Sugeln bem Bebn und Thor, fowie ber Tobesgottin Bel. 3m Rorb. west auf einer Unbobe nabe am Dorfe liegt noch ein Reft bes alten Opfer- ober Biifenhugels "Binjehoog" ober Bednehugel. Er mar bem Bebn, Beba ober Boban (vielleicht ibentifch mit bem banifchen Obin) geweiht. Friefen bachten fich ben Weba ale ben oberften Rriegegott, ber ben Geefriegern nicht allein Glud in Schlachten, fonbern auch auten Bind auf ihren Sahrten gab. Gie opferten ibm. ehe fie im Fruhjahre ihre Ceeguge antraten, auf ben Bebne. ober Biniebugeln Teertonnen, gunbeten ein großes Strob.

feuer am Abende bor bem 22. Februar auf biefen Sugeln an, tangten ringsum bas Feuer und riefen ober fangen: "Bitte tare!" (Lieber Beba gehre, nimm unfer Opfer an!) Rach Urnfiels Cimbrifder Senden Religion batten Die Danen im April bem Rriegegott Othin au Ghren ein Geft gehalten. "welchen fie umb Sieg wiber ihre Reinde angeruffen." Dem Beba ober Bini mar bei ben Friesen wie bem Dbin bei ben Danen ber Mittwoch im allgemeinen geheiligt: es wirb ber Tag baber auf Gult Binisbei genannt.

Subweftlich bon Reitum lag fruber ber Toreboog. ber ohne Bweifel bem Thor, Tor ober Tonner (bem Donnergotte), welcher in ber Luft regierte, Die Fruchtbarfeit ber Erbe veranlagte, gewibmet war. Man opferte ihm nach Arntiel au Beiten bes Sungers und ber Teuerung Menfchen, aber brachte ihm fonft im Berbfte alliabrlich ein Erntebantfeft. Der Donnerstag ober im Friefifchen Turebei mar nach ibm genannt. - Urnfiel ergablte: "Ben ben Unfrigen maren bie Altare gemeiniglich unten, an ber Burgel bes Berges, mit großen Steinen rund umber befetet; oben aber brei ober mehr noch größere Steine aufgerichtet und barüber ein febr großer breiter Stein gelegt, barauf man geopfert; barunter mar eine Bole ober Gruft, babin man bas übrige Opfer-Blut, meldes bei ben Opfer . Ceremonien nicht ift gebraucht, bingeschüttet. Dergleichen Altare hat man an unterschiedlichen Orten brei neben einander gehabt, eines bem Thor, bas andere bem Othin, bas britte ber Frena gebeiliget." -Schedius ergahlte aber, "baß bie Altare von grunen Coben ober Rafen gemefen." - Beibe Arten ber Sugelaltare möchten auf Chlt vorgefommen fein.

Rach Arntiel, fowie nach Megers Rarte von 1240 über Rorbfriestand in Dantwerthe Chronit, maren auf Gult einft feche verschiedene beibnische Tempel ober mahricheinlicher Sugelaltare gemejen, worunter auch Tempel ber Benus genannt werben. Die Friesen werben fich aber unter ber Gottin ber Liebe und bes Friedens die Freba, Freia ober Frigge (Bebas Gattin) gebacht haben, wibmeten ihr ben Freitag und nannten ibn "Friibei," rebeten eine geliebte Freundin "Briffe" an, und batten ohne Ameifel beilige Derter, Die ibr

geweiht maren, g. B. bas Ruffethal, "Taatjemglaat," auf Bornum und ben Taubenbugel, "Dufboog," etwas norblich pon bem Binishoog bei Reitum. Es icheint, baß bie Reitum. firche auf ober bicht bei einem ihr ehemals geweihten Blate gebaut worben ift. - Ihr Feft wurde im Dezember gegen bas Enbe bes Jahres gefeiert. Es begann mit Greien und Sochzeitgeben ber Berliebten. Die Geefahrer maren banu heimgetehrt; bie Salfjuntenganger fingen wieber an, abend. liche Freiervifiten zu machen und Tange zu balten; Schweine murben gefchlachtet und teilmeife geopfert; Gaftereien murben angestellt. Tage, ja oft mehrere Bochen bauerte unter Tangen, Schmausereien und mutwilligen Spielen biefes Feft. murbe bon ben Friefen bas 3öölfe ft genannt. Die Danen nannten es Quulfeit. Urntiel ichrieb barüber: "Das Feft ift im December um Lucien Tag (ben 13. December) ber Gottin Freng zu Ehren fieben Tage lang gehalten und Juul gebeißen, von bem Umblauff ber Connen, welche gu ber Beit ihren fogenaunten Stillftand balt, und beginnet ihr lauffenbes Quel ober Radt naber ju uns ju lenden. Das ift ihr Reu-Sahre. Fe it gemefen, an bem fie bas Sahr angefangen unb ihre Gotter umb ein gutes, neues, fruchtbares Jahr gebeten und Juel Gaben ober Reu Jahre Beichenten ausgetheilett. Gie haben an biefem Geft ein gemaftetes Schwein geopffert. - Man hat anneben weidlich gegeffen und getrunden. -Dan hat babei gespielet und getanget, welches Juel Spiel ift genannt. - Bei biefem Geft ber Freba baben auch junge Leute gefrenet, gehehrathet und Sochzeit gegeben. Summa. alles ift sum auten Aufang bes neuen Jahres voll Freuben gemefen, bas mar ihre Juel-Freube."

Bon allen biefen brei fiesten bes Beda, Thor und ber Freia sind noch manche Reste auf Splt übrig; sie haben nur einen dirisstiftigen Mistrid und Sinn erhasten. Das Keit bes Weda beißt jeht Betriftuhlfest, ift aber im Grunde noch ein Abschiedeises ber Geschafter, wobei noch jett ein Opper- ober Biltenteuer auf ben altheidnischen Deschagen gebrannt, viel Ruchen verzehrt, viel Wein und Bier getrunten, viel getanzt und gespielt, aber am wenigsten an ben Apostel Betrus gedacht wird. Freilich war ber Petritag bis 1867

auch ein Thingtag, an welchem Berbote, Beliebungen und Bergleiche gemacht und öffentlich berlefen und baburch erft mit Gefehestraft berfehen wurden.

Ein Erntefeft wird jest allabetlich um Michaells in ben Kirchen ber Infel gefeiert; außerbem werben bem Bieß an biefem Tage alle Reffel gelöft und es erfreut fich basfelbe alsbann während bes gangen herbstes ber freien Weibe auf ber gangen Infel.

Das Jölfelt heißt noch jest wie in heidnischer Zeit, hat noch jest fast alle aus bem heidentum berstammenden Rennzeichen, mit Ausnahme bes der Freia zum Opfer gebrachten gemästeten Schweines; hat aber jest, wie überall in der Christenbeit, auch auf Sytt einen driftlichen Sinn, ift mithin wie überall auch hier ein driftlichen Sinn, ift mithin wie überall auch hier ein driftliches Weihnachtssest geworben, welches zum Andenken au die Geburt bes Weltertöfers acfeiert wird.

Die altfriessigen heidnischen kestzieten bildeten ader von alters her die bedeutenblen Wischnitt im Jahre und im Leben der Syster. Nach dem Krühlings- oder Wedarfelt traten die Männer ihre Seesagten, die Weiber ihre Keltarbeiten an. Im Michaelis, oder um die Zeit des Entiefstes waren hen und Korn heimgeschren, das Bieh losgesaften, die Weiber beschäftigten sieh von nun an vorzugsweise im Hause, die Männer kehrten nach und nach von ihren Seesagten dem Im Dezember begannen die Josse und Winterfreuden, die Freierfahrten, Tänze, hochzeiten und Basterier, nachdem die Fechaere heimzeschaften und die Schweine gleichachte unen. Die Vinterfreuden folossen eigentlich erh mit den Verlessen. Die Winterfreuden folossen eigentlich erh mit dem Weda oder Petrifest. So waren die Jahre und das Leben der Sulter eingeteitlt.

In ungewöhnlichen Zeiten, Zeiten ber Anglt und Trauer, espelartigen Seuchen und bes häufigen Stebens, in Zeiten größer Not und Natlofigleit, wandbe sich das Syller Bolt mehr noch in alter heidnischer Zeit als hater an Zauberer und Depenmeister, an Wahrsagerinnen und weise Frauen Greien, Wornen, Waltyrien), um Rat und hilfe zu erlangen, Dann opferte man in heidnischer Zeit der Todesgöttin Del,

welcher im Diten bes Dorfes Reitum ein besonderer Sugel, ber helhoog, geweißt war. Die ber Tobesgöttin gefallenen Opfer wurden barauf burch bie Tobesichlucht "Belboggap" nörblich ins haff geführt.

Man ichrieb ber Tobesgöttin viele Krantseiten zu, welche in ihrem Entstehen "helligbing" genannt wurden und gebrauchte bagegen "helblofter" und "helbeien" (Bliederblite und Blieberberen); bager wird ber Flieder blite und Blieberberen); bager wird ber Flieder ober hollunderstrauch auf Sylt in ben Gärten häufig gesehn, für feibn nuflich, ja in alten Zeiten für heilig gehalten und flets "helboft" ober helboom bort genannt.

Arntiel sagt in seiner Heuben-Religion von einem trant gewesenen, aber wieder gelund gevoordenen Manne: "Er hat fich mit dem het verühnet; er hat dem het wie de geopfert; er hat dem het ein Scheffel hafer gegeben, sein Pferd damit zu füttern." — Doch sagt er auch: "Wo die Welt an einem Orte aufhöret, pricht man: Der pe st is die deriggt. Man will sich auf Exempel beziehen, daß der het auß dieser oder jener Stadt oder Dorffschaft von gewissen Leuten sei vertrieben worden."

In bem Denghoog bei Wenningstedt sand Dr. Wiede Samburg 1868 eine untertedigte Wohnung von 17 Auf-Länge. 10 Auf Breite und 5 Auf Tiefe, und in derselben eine Feuerstätte, die Knochen eines Uleinen Wenschen, viele schöne Urnen von Thon, mehrere Steinwassen und Steingeräte. Es führt von diesem Kellervaum ein 27 Auf langer Gang nach Süden hinauß, welcher, wie die höhle selben wir arohen, teilweis bearbeiteten Steinblöden umaeden war.

Professor Handelmann aus Riel sand 1870 und 1871 in den Krocksigeln\*) nörblich von Ammpen Gradkleite von 8 bis 9 Rug Länge, 3 bis 4 Just Breite und in densetze von 6 bis 7 Just langen Menschen, serner schwerter sowie verschieden, berner schwerter sowie verschiedene bronzene und aoddene Schwudsandsaden.

<sup>\*)</sup> lleber die Graberfunde wolle man vergleichen: H. Handelmann, Die amtlichen Ausgrabungen auf Sylt. Heft 1 und 2. Rief 1873 und 1882.

In bem von ihm untersuchten großen Bronshoog, bem Grade bes Königs Brons am Buge bes Leuchturms bei Rampen, sand er 1872 nur einen 21/8 Auß im Durchmesser baltenden Keinen Reller, welcher nichts enthielt als en Schäde bes in einer Schlacht gesallenen friesischen Königs. In bem kleinern Bronshoog sand er auch einige Menldenknochen, zwei Keine bronzene Schwerter und einige Relle von einem wollenen gewobten Kleidungsflidd in einem 8 Juß langen Gradbeller. Der König Brons, ber im Kampfe mit bem Urvoll gefallen, möchte von be Seinden beraubt, entsteibet und enthauptet, daßer später von seinem Bolfe nur sein Kopf erkantt und mit Ehren bestattet worden sein.



# Sagen und Erzählungen der Sylter.

# 1. Von Wilhelm litj Ahnen und beffen Bagen.

Bir wondern jeht von Keitum weltwarts zwischen Kornelbern auf einem Juffteige längs dem Landrüden, welchen man "Wenten" nennt, dem schmalen und magern Juncen der Jusel zu. Ich werde aber eben dobei Gelegenheit sinden, Sie durch ein deuptgebeit unterer Sulter düger und Altertimer

und mithin meiner Cagen 2c. gu führen.

3ch habe ein altes Buch, voller Sagen und Geschichten, von meinem Bater gerebt, eine Tante ober Großtante hatte es ihm einst geschentt; die Tante aber foll es von bem alten Schulmeister Bischem lit; Uhnen auf Syst erhalten haben. Da nun das Tietslast die Buches, wie freistlich manche andere Blätter besselben, sehtt, ich also feinen wirflichen Berfosser, besselben nambatt machen tann, so dase ich mich gewöhnt, dasselbe wie Bisshelm til Ihnen Bert anzusehen. Aus biefem Buche möchte ich Ihnen Bert anzusehen. Aus biefem Buche möchte ich Ihnen wurd zuvörderft einige alte Sagen und Geschichten mitteilen, die auch in die Syster Sagenwelt eingreifen.

"In Schweben war einst ein grausamer großer Riefe, ber sieß Starf Otter; berselbe reisete umher und schlug alle Thrannen und Könige tobt, die nichts taugten. Selbiger hatte Bicar, ben König in Norwegen, mit einem Strid erbosselbe sie sie die Alle seiner Schisse bemächigt. An Frland erwürgte er ben Ronig Sugleth. Er brang mitten in Rugland ein und bertrieb Floccum, ben Fürsten felbigen Ortes. Er brachte Bifin, ben Tyrannen ber Claven, ums Leben. Er erichlug in Bufang ben Riefen Tanng, und in Bolen ben Belben Bilge. Much ber Cachfe Sama mußte feinen Streichen In Danemart regierte ju feiner Beit ein weibischer und wolluftiger Konig Ramens Ingel. Bu bem ging Start Otter auch, filgte ibn giemlich aus, bag er bie Lafter weit mehr liebte als Tugend und Tapferfeit, bak er feines Baters Frobes Tob nicht an beffen Morbern rachte. mit ihnen fogar an feiner Tafel fcwelgte, bag bie, fo gute Schleder Berte gugurichten mußten, bei ibm im groften Un. feben ftanben" u. f. m. Der Ronig, beift es weiter, murbe gerührt und befferte von Stund an fein Leben alfo, bag Start Otter ibn nicht umbrachte. - "Biele Jahre fpater hatten bie Danen einen Ronig Ramene Die ober Dluf; ber führte ein bartes und ftrenges Regiment, fonderlich wiber bie Bornehmiten bes Reiche, welche bannenbero auf Rache bebacht maren, ibn aus bem Wege gu raumen; boch batte feiner bas Berg ibn gu tobten, fonbern fie bestellten burch große Gelb. mittel ben Riefen Start Otter biergu, welcher Die Sache fo anstellte, baß er ben Ronig im Babe erftach." - Start Otter empfing - wie ferner ergafilt wird - 120 Bfb. Golbes bafur, aber es gereute ibn bie That bald bermagen, bag er barüber weinte, biejenigen, welche ibn jum Morbe gebungen hatten, auch erichlug und jogar feines eigenen Lebens überbruffig murbe. Er mar auch icon mehr ale 300 Jahre alt und noch niemals frant geworben. Er ging ju feinem Freunde Sather, bem Erbauer von Sabereleben, und bat ben, ihm ben Tob gu geben. Sather erbarmte fich feiner, fchlug ihm ben Ropf vom Rumpfe und - tot mar ber Riefe Start Otter.

Richt lange nach biefem geriet gather mit feinem Bruber Solfer in Streit. Diefe beiben Riefenbrüber tampften lange mit einanber; enblich besiegte hather ben hother und jagte ihn von seiner Resibens fort. hother floh westwarts burch bie Walfa sam, bier ließ er ich nieber, baut einen neuen Ort, ber nach ihm hotherbh, spate einen neuen Ort, ber nach ihm hotherbh, spater genannt wurde.

Mein Bemahremann nennt ibn fogar einen Ronig, rubmt etwas parteifch bon ihm: "In feinen jungen Jahren übertraf er an Leibesftarte fehr weit alle anderen feiner Ditgefellen. Er batte auch aus hohem angeborenem Berftanb viele gute Runfte gelernt, bannenbero ibm mit Schwimmen, Bogenichießen und Gechten niemand zu feiner Beit überlegen mar. In ber Dufit that er's ben beften Runftlern bevor."

Es gab bamale auch im naben Friestande viele große ftarte Ricfen, Ramper genannt, aber auch viele icone Beiber. Der weifeste und beste aller Riefen mar jedoch Bolber ober Balber; er erbauete Bolbirum auf ber Infel Fohr. Bilbelm Schulmeifter nannte ihn "bes Bauberere Othine Cohn." Die iconfte aller friefifchen Frauen war aber Manna, Die Tochter Gevers bes Reichen. Bolber freite fie und geugte mit ihr Forjete, welcher auf Belgoland erzogen wurde, bort gu großem Unfeben gelangte, ber Infel ben Ramen Forfetes Land aab und ein Richter und Schlichter aller Streitigfeiten ber Friefen genannt murbe.

Unterbeffen hatte Bother, ber ein Gaufer und Bolluftling und feineswege fo lobenswert mar, wie einige ergablen, bie fcone Ranna gu feben befommen und fuchte fie gu verführen. Allein nun entstand ein gewaltiger, oft wiederholter Rampf swiften Sother und Bolber, in welchem ber Gieg lange zweifelhaft ichien, bis bie Bauberin ober Tobesgottin Bel, beren Liebling Sother mar, Diefem ein bieb. und ftichfreies Rleid ichentte und ibm entbedte, wie er feinen Feind überminden tonnte. Sother überfiel nun ben eblen Bolber, ermorbete benfelben und nahm bie icone Raung mit Gewalt au feiner Frau.

Richt lange nachher fehrte ber Bruber bes Bolber, ber gewaltige Meerriefe Bob ober Bub, ber lange gur Gee ab. mejend mar, gurud. (Er icheint feine Beimat auf Splt gehabt zu haben.) Mis er bei bem Rift in ber Liftertiefe antam, erhielt er bie Radricht von bem ichmachvollen Tobe feines Brubers Bolber. Er ergrimmte bermaken gegen ben Sother, bag er, ba bie Gbbe eben eingetreten mar, nicht wartete bis gur nachften Glut, um gu Schiffe nach hotherby au fahren und ben Tob feines Brubere au rachen, fonbern fofort fein Bferd beftieg und nur bon feinem treuen Sunde begleitet die Reise pon Lift nach Soper antrat. Er ritt in rafender Gile burch Did und Dunn, über Land und Sand, burch Schlid und Baffer, fo bag er unweit Lift bereits feinen Sund verlor. Das treue Tier tounte ihm nicht weiter folgen, blieb bort liegen und frepierte. Die Stelle, mo bas gefchab, beißt noch jest Bontje, und ift jest eine reiche Mufternbant. In ber Befterlei glitt ihm ber Futterfad (bie Tracht) bon bem Ruden bes Bferbes und trieb an bie Canbbant, welche nach ber Beit immer bie Draght genannt murbe. Er ließ fich nicht Beit, ben Cad mit bem Futter für fein Tier wieber ju holen, fondern jagte immer weiter, bis bas arme hungernbe Bferd auch erlag. Das geschah auf ber großen Sanbbant, Die noch jest bem Tiere jum Undenten ber Bengft beißt. Rent mar ber rafende Geeriese aber bereits bem Seftlande fo nabe, bag er mit großen Schritten gu Gug ben Reft bes Beges jurudlegte. Er ichnaubte und fluchte, ale wenn es bonnerte: warf mit Sagel und Steinen um fich und fubr wie ein Sturmwind aus Ufer. Er traf ben Dorber feines Bruders auf bem Felbe beim Bflugen, fiel benfelben foaleich mit feinem riefigen Jegfort (breigadige Schiffegabel) grob an und verwundete ihn an ber Lende. Jeboch Sother wehrte fich tapfer, rif feine Bflugichar aus ber Erbe und marf fie nach Bob. Doch ber Burf war zu weit und traf nicht. Dun burchbobrte Bob mit leichter Mube ben Sother, ber, weil er unerwartet angefallen worben, fein ftichfreies Rleib nicht an Co rachte Bob ben Tob feines Brubere Bolber.

Unter den Friesen, mindestens unter den Sylterfriesen, scheint Boh noch lange als ein Nächer des Unrechts in großem Ansehen geweien zu sein. Es scheint, daß die Sylter in dem nördlich von Keitum liegenden Vollenstägel, den Sie dort rechts von unserem Hußwege in einiger Entfernung sehen, sein Grad oder den ihm geveisten Hugel sich gedacht, und daß sie, wenn ihnen ein Unrecht wörerfahren vonr, nicht selten ihn albann zur Rache aufgefordert hätten. Roch gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, als die Sylter sich von einem Landwogten hintergangen zu sehen glaubten, sand man einst auf dem Vollenstügel einen Piahl mit einer Alageschrift gegen dem

bergeitigen Canbvogten an ein Brett genagelt. - Der Boifenhügel liegt an ber Gubfeite bes Thales Judersmarich; ber Galgenhugel, bas bermeintliche Grab bes großen Geeraubers und Freiheitshelben Bibber Lung ober bes langen Beters bon Sornum liegt aber an ber Rorbfeite bes Thales. Gin rubelofes Gefpenft, ber Judersmarfdmann, manbert nun, ber Sage nach, allnächtlich bon bem Balgenhugel nach bem Boitenhugel hinuber; es mochte ber unbefriedigte Beift bes langen Beter fein, ber ben unbefiegten Belben Bob gur Rache und jur Berftellung ber Freiheit und bes Rechtes ber Friefen aufforbert, nachbem er, Bibber Lung, vergeblich bas Geinige gethan. - Gin ichwermutiger Dann aus Reitum, bem bie Belt und die Denichen ohne Zweifel ju munderlich und berfehrt geworben gu fein ichienen, jog bor nicht vielen Jahren mahrend biefes Sahrhunderte einft gu bem alten Bob, richtete fich in beffen Sugel wohnlich, freilich ziemlich munberlich und verrudt, ein und haufte wirflich eine Beitlang bort bon ber Belt abgeschieben.

Gie werben es ichon bemertt haben, bag nicht alles bisher Ihnen von Bob und andern mythologifchen Berfonen Ergablte aus Bilbelm Schuimeifters Buch ober fonft bon biefem gelehrten Splter ber alten Beit ftammt. Es bat auch andere Beife und namentlich fruber viele alte Beiber auf Splt gegeben, bie bergleichen ju erzählen munten. Gie miffen, Bilhelm litj Uhnen hielt es mit Sother, er ichimpfte baber oft groblich auf Bob und nannte ihn mundlich fogar einen Teufel. Ueber ben Tob feines Lieblings Bother fteht in feinem Buche nichts weiter ale folgendes: "Rachbem er fehr loblich und weislich eine geraume Beit regieret, marb er bannenbero bon Balbers Bruber, bem Riefen Boe, erfchlagen im Jahre bor Chrifti Geburt 482." - 3ch habe lange barüber nachgebacht und nachgeforicht, woher biefe Barteilichteit bes fonft fo grundlichen und gerechten Mannes für ben Sother gegen ben Bob gefommen fein mochte, und meine endlich ben Grund bagu gefunden gu haben, will Ihnen benfelben auch feinesweas verhehlen. Bilbelm liti Abnen flagte felten über feine Lebeneberhaltniffe und Berufegeichafte: allein er machte oft Bergleichungen und fagte unter anbern

einmal fehr wigig: "Gin Schulmeifter ift wie ein lahmes, hungerndes Bferd, daß bei fnapper Roft einen ichweren Laft. magen auf einem Saibemege ichleppen muß; bannenbero werben bennoch, bamit er es nicht allzu aut und zu bequem babe, ibm Gebif und Semmidube angelegt und ber Bagen immer mehr mit Rindern und neuen Lebren und Forberungen bepadt, bis ber Bagen umfturst und bas arme Schulpferb frepiren ober bavon laufen muß; bannenhero ber Schulwagen, ber auf Rungen ichleppt, für ibn gu ichmer fein wirb, wohl fteden bleiben muß." - Bilbelm wird aus Erfahrung gefprocen und fauer genug an feinem Schulmagen gefchleppt haben. Er mar nämlich Schulmeifter in ben Norbborfern ber Infel, mobnte aber fonft in Reitum, mofelbit er ein Eigentumshauschen befag. Er pflegte am Connabend nach Saufe ju geben, um fich fur die folgende Boche neuen Speifevorrat ju holen. Um Montag-Morgen ober in ber Sountage-Nacht fehrte er wieber ju feinen Berufegeschäften nach ben Beibeborfern gurud, wofelbft er mit großer Treue für einen gar geringen Lohn bie Jugend breier Dorfer unterrichtete. Run traf es fich einft, als er mit einem Rorbe poller Speifeporrate in ber Nacht von Reitum nach Braberup geben wollte, bag ibm bei bem Boitenhugel ein gefpenftifches Ungetum, einige fagen ber Suderemarichmann, in ben Beg trat. Der profaifche Schulmeifter mar fonft nicht fo leicht aus feinem Gleichmut geftort: allein biesmal mabnte er ben alten Boh felber ober ben leibhaftigen Gatan bor fich au feben und ju allem Unglud war ihm eben jest ber Spruch. burd melden er Gefpenfter zu bannen pflegte, entfallen. Er feste baber in biefer Unfechtung feinen Rorb nieber und tehrte eilig wieber nach Reitum gurud, um fich in feiner Bibel Rat zu bolen. 216 er gefunden batte, mas er fuchte. ging er geiftig geftartt wieber bem Unholbe entgegen. Reboch bas Gefvenft mar verichwunden und zugleich die icone Burft famt allem Sped aus feinem Rorbe; nur Brot und Rafe und fein Topf mit Rohl maren unberührt geblieben. Bon ber Reit an icheint fich fein San gegen Bob und beffen Freunbichaft zu batieren. Er fcimpfte nun ben Alten einen Teufel, einen Räuber, ein Ledermaul; fagte fpottenb wohl

oft: "Ich hab's erfahren; bannenhero er hat mir meinen Speck und meine Burft gestoßten; aber Käse und Brod mag er nicht und meinen Kohl verschmäßet er. Recht thut er nimmer: ich alaube nicht an ihn."

Rum Glud glaubt in Birflichfeit jest auch fein Gulter ober anderer Friefe mehr, baf bas Recht und bie Beftrafung bes Unrechts auf ben friefifchen Infeln bon ben alten beib. nifchen, muthologifchen Berfonen Bob ober beffen Bruberfohne Forfete, noch bon ber Unrufung ihrer Beifter ober Schatten abhangig fei. Das Sylter Bolf mahlte fich bereits vor viel. leicht taufend Sahren, ahnlich ben anbern Friefen, auf jenen bor uns fich erhebenben fogenannten Thinghugeln felber feine Befete (Willfuren und Beliebungen genannt), fowie feine Bertreter, Auffeher und Richter (bie 12 Ratmanner und bie fogenannten Sechemanner), bis nach ben ungludlichen Ereig. niffen, welche um bie Ditte bes 14. Sahrhunberte bas Bolt ber Uthlande trafen, bie Limbeder und andere Abelige alle Macht auf ben Jufeln an fich riffen und auf Gult bie Thing. ftatte nach ber Ratsburg auf Bornum verlegten. Spater, als Landvögte eingesett maren, murben bie Boltsthinge ber Splter gewöhnlich in Reitum gehalten. Jeboch 1867 ift bas altfulter ehrmurbige Bolfegericht ber Ratmanner burch bie preufifche Regierung aufgehoben morben. Rest gilt bier bie neue Rreisordnung.

# 2. Sagen ber Splter Beefahrer und Balfjunkenganger.

Wir sind auf den Brambigestn angedangt, es trennt uns nur noch ein Thal von den oben erwähnten Thinghügeln. Lassen Die uns hier niedersigen auf dem weichen Rasen und einen Augenbild verweisen; denn die Gegend, die man hier übersieht, hat des Interchanten viel. Ich möchte bier den Abend und den Aufgang des Wondes erwarten; denn es lassen sich in der der der der der der den der der hägeln der alten Seehelden bessen der Alten erhägeln der alten Seehelden bessen der Alten ersählen und gleichsam miterleben, als sonst irgendwo und wann. Redoch ber Reft bes beutigen Tages und bes von une noch beute zu manbernben Beges mochte etwas lang bagu fein. Sehen Sie, bort im Guben über ben grunen Biefen und bem bellen blaulichen Meeresarm liegen bie Infeln Fohr und Amrum und bas wilbe an Sagen fo reiche Bornum. Im Gubweft auf ber bunftigen Chene erbliden Gie junachft por une bie Ruinen ber Landvogtei,\*) etwas westlicher aber, unter ben Dunen Ult. Rantume und Gibume, bae Dorf Tinnum und ben alten ringformigen Erdwall ber Tinnum. burg, umgeben an ber Rorbfeite von bem niedlichen Doplemfee. Im Beften, ben Dunen und bem weftlichen Stranbe noch naber, liegen Duble, Rirche und bunte Saufergruppen Befterlands, bes neuen Babeortes. Im Nordweft und Norden erbeben fich über bie nebelreiche Rieberung, welche wir "Liighiib" nennen, eine Denge Grabhugel, Beibehoben und Dunen, welche, famt ben naben Thinghoben und ben Brambugeln, auf welchen wir bermeilen, ein befonders reiches Relb geichicht. licher und fagenhafter Erinnerungen enthalten.

Denten Sie fich diesen gangen ziemlich öben Erdflieden und Gumpfe, voller Schödigen und Samberge, voller Schmidten und Sümpfe, voller Grabhigel und Steine, im wilden, sturmbewegten Nordmerer, gestillt in das blasse Mondicht eine Allegen Perdstands der in die Finsternis einer stürmischen Winternacht, bewohnt und beledt von lebensmutigen und breitigen, eben von itene Geespatren angel langen Abwelenkeit heimgefehrten Männern und Jünglungen und von lebensvollen und frohen Krouen und Jungfrauen, die sich an den Mühen des Sommers gerne von ihren Männern oder ihren Freiern, den rassen mutvolligen Schnen von Abereres, zu den Lustiger Tängen und Sassmathen. Still mögen unspere Kilande am Tage heißen und sein: wenn die angen Derbsbarbe den men bei Switers führen lässen.

<sup>\*)</sup> Die Landvogstei war ein ansiehnliches Gebäude, 1748 erbaut, fie brannte im Mai 1892 ab; eine ältere, 1649 erbaute, Landvogstei lieht noch jest fall in der Mitte Tinnums, nämlich das sogenannte Beutscheriche haus auf Königsfamp. Eine noch ältere lag in der Kante degekrochen.

Salfiunkenganger ibre Freierfahrten und Tange begannen. bann gab es ftete ein frobes, freies und oft wilbes Leben auf ben Infeln. Sier sog eine Char icafernber Dabden ober tobender Junglinge, bort ichlich ein verliebtes Baar ober ein einfamer Rachtichmarmer umber. \*) Alle hafchten nach Freube und Benug, maren aber auch voller aberglaubifcher Rurcht, fobalb fich in ber nacht etwas Unerwartetes ober ihnen Unerflärliches boren ließ. Balb mahnten fie, von bofen Beiftern, bon nedifchen und berführerifchen Geren berfolgt, balb von guten Beiftern, von ichugenben Geen ober weißen Frauen umbergeführt und von ihren verfehrten Wegen abgelentt gu merben. Balb murben fie burch ben fogenannten Loghtermann ober bas Braberuper Licht irre geführt; balb mahnten fie einem vorsputenden, fie hindernden Leichenzuge ober einem flagenden, im Grabe feine Ruhe findenden Bedbergunger gu begegnen. Ratfelhafte Ericbeinungen vielerlei Urt wechselten faft allnächtlich mit verliebten Ggenen und mutwilligen Streichen; baber mar bas Leben ber friefifchen Geefahrer babeim nicht minber mit feltfamen Dingen und Erfahrungen burchflochten wie ihr Leben auf bem Deere. Dalen Sie fich biefe nachtlichen Szenen, biefes Leben ber Shlter Seefahrer in ihrer oben, fturm nnb fagenreichen Beimat mitten im Deere recht wild und romantifch aus, nur mifchen Gie feine eigentlichen Gaufer und Unguchtige, felbft nicht einmal Betruntene in Ihr Bilb binein - und Gie tonnen fich vorftellen, welche tief ergreifenbe, bem Gemute unaus. loichlich bleibende Ginbrude bas Infelleben in bem weithin ichiffenben Gecfahrer nicht bloß, fonbern felbit in bem ruhigen Beobachter ju Saufe, wenn er nicht gang fur biefe Belt abgeftorben war, gurudlaffen mußte, wie ich es in meiner Rugend noch gefannt habe.

<sup>&</sup>quot;) Das sogenannte "Genftern" ift nie auf Spit wie auf Fohr in Gebrauch geweien, bier sand bas sogenannte "Thuren" vober "Bit Duurftuumen" fatt. Rachbem ber Freier abend in ber Wohnflube feines Madbens eine Bieise geraucht, begleitete bie Schone ibn aur Thir.

Ueber Sitten und Brauche ber Bewohner habe ich in meinem oben angeführten Buche "Die norbiriefischen Infeln besondber Mittellungen gemacht.
teilungen gemacht.

Es mimmeln mithin die Sagen und Ergahlungen ber Geefahrer und Salfjuntenganger von Befpenftern, von Beren und anderen Unholden ber Nacht, aber auch von guten, warnenden und ichugenden Geen, oder fie von verbotenen Begen ablentenben fogenannten weißen Frauen, - Die Brambugel maren nun bon altere ber megen ber Berentange und Gefpenfterericheinungen, Die bier porfielen, berüchtigt, fowie megen ber bofen Blide und Ratichlage, Die bier bon Beren, bon regier. und eiferfüchtigen Beibern - gleichsam als Gegenftude gu ben, bon ben Dannern auf ben naben Thinghugeln weiland beliebten, Befegen und Urteilen - gefcmiedet wurden. \*) Daber beißt bas Thal, welches biefe Berenbugel von ben Berfammlungehugeln ber Manner, ben Thinghugeln, trennt, noch jest "Glüureglaat," b. i. bas Thal ber bofen Blide. Bahrend bie Danner auf ben Splter Thinghöhen ahnlich ben Oftfriefen auf bem Upftalsboom in ben fogenannten Urverfammlungen fich felber g. B. folgende "Beltuaren" (Regeln ober Grundfate) mahlten: "Dreimal im Rabre tommen alle eingefeffene Splter gufammen : ameimal (namlich im Frühling und im Mitfommer) um Rechte (Gefebe, Beliebungen und Berbote) ju machen und einmal (namlich im Berbfte) um Recht zu fprechen (Gericht zu balten). - Benn einer berfelben Rot ober Unrecht leibet, follen bie anbern ihm gur Silfe fommen ober gu feinem Rechte berbelfen. - Benn einer ungehorfam wird gegen ein Gefet bes Landes, follen bie andern ihn im Thing verurteilen und beftrafen." - Da follen auch bie Beren auf ben Brambugeln fich Regeln gemacht haben, welche fie bergufagen pflegten, wenn fie fich zu ihren nachtlichen Rahrten und Taugen falbten. 3. B .: "Gei bier und ba und überall! - Ctof bier und ba und nirgende an!" - Man fennt noch fouit manche Reime und Spruche ber Splter Beren ober biefelben betreffenb. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Thinghügel bilben eine Relhe von 15 noch vorhandenen ebemaligen Grabbigelin. Sübweftlich davon lagen früher die zwei Bridfiarhügel, welche zum Undenken an das unter Rr. 3 bejungene sogenannte "Bunder" errichtet wurden.

<sup>&</sup>quot;2eg' Anoten hin bor jebermann! — Bring' jeben, nur bich nicht ju fall!

Nach einer altiplier Mutie beißt est. "Se hatten sich einft beri Speen während ber Nachtänge berlipätet. Eine berselben, Glüßauge genannt, sich auf einem Sand- oder Steinchenberge und siterte in das aufdämmernde Tagestot. Da gewährte sie zwei abnere Hern, die lahme Ante und die manntolle Auf genannt; erstere heranvarlickelnd, letzter über das Helberteilen. Sie rief nedend der lahmen Ente zu: Lauf, lauf, lahme Eute, zur Wette mit der Ruh, die den Netel (großen Kerl) al. Aber in dem Augenblicke sie donne herauf, zerreist die Dammerung und macht den Vergenickeln erglängen. — Huhl was war das? — rust sie erscheet.

Die fleine Mythe beißt in ber fulterfriefischen Munbart:

"Gleesooge seet üp Stinkenbarig En glüüret ön de Daageruad. Jü terret höör Sester, Laap, laap, lam Enk, Hur de Kü rent, Diar Rekel eet! — Hu! wat wiar dit? — De Daageruad spleet; De Barig bruan önder. Gleesooge floog naa de Hinger."

Auf einem Schiffe fuhren einst brei auf Sylt verheitnates Geefahrer; einer berselben war Kapitan, die anderen Steuermänner auf demselben. Bährend ihrer Abwelenstit von der heimiskinstel ergaden sich ihre Weider der nach ein wie Nach in allersei Gestalten sieht nach sein auf Kinnen. Einst lag das Schiff in einer sernen Seefadt; zber die Henren waren ihren Männern auch dahin gesolgt, freilich ohne beren Wissen. Da entbedten sie, daß ihre Eheberren auch mit andern Weidern Imgang hielten. Das reizte ihre Eiserbucht, albeit wir die von der nach eine Konten Beibern Imgang hielten. Das reizte ihre Eiserbuchs, als sie wähnten, die ganze Mannischaft sei ans Land gegangen, um sich dort zu verznügen, auf dem Schiffe den Plan ber aberbeten, dasselbe auf der Richtersei in der Belat der aberbeten, dasselbe auf der Richtersei in der Besan ber aberbeten, dasselbe auf der Richtersei in der Besan ber aberbeten, dasselbe auf der Richtersei in der Besan ber

<sup>\*)</sup> Die jehigen Spiter Schiffstapitane fund kluger; fie laben, wenn fie eine Sererije gemocht hoben, ibre Frauen ein, fie in hamburg ober einer andern Seefnabt zu bejuden, was diese bann selbstverständlich gern und fleißig zu thun pflegen.

Sturzwellen gu überfallen und mit Mann und Maus gu berfenten. Die jungfte und unerfahrenfte berfelben aukerte nur noch bie Beforgnis, ob fie nicht felber babei gu Schaben tommen murben? - "Rein, nur bann, wenn ein Reiner mit reinen Baffen uns abzumehren fucht," - belehrte fie bie altefte. Es batte aber ber Schiffeiunge beimlich bie Unterrebung ber Beren gebort, obne baf fie es abnten. Gbe bas Schiff nun beimmarte fegelte, taufte ber Junge fich einen neuen Degen und ging oft mit bemielben in ber Sand gum großen Gefpotte ber übrigen Schiffsmannichaft auf bem Ded fpagieren. Gines fturmifchen Abends mabrend ber Rudreife ftanb er ebenfalls mit feinem Degen in ber Sand an ber Binbfeite bes Schiffes auf bem Berbed. Da nabte fich eine turmbobe, ichaumbebedte Belle bem Schiffe. Alle glaubten ihrem Untergange nabe gu fein; jeboch ber Schiffejunge ftieft feine Baffe in Die Belle und fie glitt unichablich poruber, nur eine Blutipur gurud. Da fam eine zweite und endlich gar eine britte laffenb. abnliche, gefahrbrobenbe Boge, fich mit großem Getofe gegen bas Chiff heranwalgend. Inbeg ber Unichulbige mehrte mit feiner unbefledten Baffe auch biefe gludlich ab. Gie berfanten wie bie erfte unichablich und nur ein roter Streifen zeigte an, mo fie gemefen maren. 218 bas Schiff balb barauf ohne weitere Sahrlichfeit bie Beimreife vollendet hatte, erfuhren bie brei Schiffsoffiziere, bag ihre Beiber alle in einer Racht und smar in berfelben, in melder ber Schiffeiunge bie brei Sturzwellen abgewehrt batte, frant geworben und geftorben Da gingen ihnen die Mugen auf, bag ihre Beiber Beren gemeien und welcher Befahr fie entgangen maren.

Das ist eine ber gewöhnlichen Sylter Hern ober Sefahrer-Sagen. Ich möchte Ihnen aber auch eine neuere, besser-Sagen were bestehe und bennoch selfame und sehr interessante Geschichte ergählen, beren Sauptschauplag eben die Bramfingel, auf wolchen wir verweiten. weren.

In Tinnum war einst ein junger, lebenstüßiger Seefahrer, namens Jens Andersen. (Er war geboren 1716 den 30. Juni.) Es gab damals keinen schöneren Jüngling und keinen stünkteren Seefahrer auf Sylt als Jens don Tinnum. Er hatte seine Navigation leicht und put gelernt, war schnell. als Geefahrer avanciert, mar noch nicht 20 Jahre alt und bereits Steuermann auf einem großen Banbelsichiffe. Alle ledigen, beirateluftigen Jungfrauen warfen ihre Rege aus, um ihn zu fangen, wenn er babeim war. Alle übrigen Freier und Rachtlaufer beneibeten ihn und lauerten ihm auf, wenn er abende ale Freier ausging. Die Beren und bos. haften Beiber aber, Die er berichmahte, nedten und berfolgten ihn überall und suchten ihn ju hindern, wenn er bes Rachts beimlich zu feiner Geliebten ging. Denn er batte, noch febr jung, bereits feiner iconen Nachbarin Marin Mannis bie Che verfprochen. - Jeboch er hatte ein leichtes, mantelmutiges Berg, war burchaus nicht unempfindlich gegen andere Schon. beiten. Ginft hatte er unter andern eine fcone Jungfrau aus Reitum gefeben und fennen gelernt und fich fpornitreichs in biefelbe perliebt. Um folgenben Abende ging er nun beimlich bon feinem Beimateborfe oftwarte nach Reitum, um ber neu entbedten Schonbeit feine Sulbigung bargubringen. Er mar eben voller leichtfinniger Gebanten und Liebesplane, ale ibm auf balbem Bege ein Abenteuer begegnete. Sinter einem Dornbuich unweit bes Weges traten ploglich zwei, in weiße Bemanber gehüllte. Bestalten bervor, Die fich ihm bertraulich naberten. Gie erfaßten ibn, ohne ju fprechen, unter Die Arme und gogen ihm feitwarte bom Bege ab nach Rorben ju. Der Jungling ftraubte fich anfange gegen bie unbeimliche Entführung, benn bas Abenteuer tam ibm febr ungelegen; allein er fügte sich balb ben schönen, weißen Damen und ging, wohin sie wollten. Nach mehrstündiger schweigender Banberung über Aeder und Beiben naberten fie fich wieber bem, in die duftere Nachtluft beutlich hervorragenden, Kirchturm ju Reitum. Die Feen öffneten bie Rirchhofepforte und gogen, wie widerwillig ber junge Geefahrer fich auch gebarbete, ibn mit leichter Dube auf ben Rirchhof bis zu einem frifch geöffneten Grabe. Bier verschwanden fie ploblich binter Grabfteinen, und ließen ben Freier allein mit feinen Gebanten und Blanen. Jene faßte endlich ben Ginn biefer gangen nachtlichen Suhrung, in ber Splter Sprache "Traffin" genannt; er bedachte, daß biefelbe eine Warnung fur ihn fein folle por ganglicher Bermilberung und Entfittlichung; beichloß

in Zukunft seiner ihn so innig liebenden Braut allein anzuhangen, ihr stets treu bleiben zu wollen, und begab sich alstald auf den Rudweg nach seinen Heimatsdorfe Tinnum.

Es war um bie Mitternacht, als er bei ben Brambugeln, wo ber Tinnumer Rirchweg eine Biegung bat, anlangte, unb als ein zweites Abenteuer ibn traf. Jens Underfen fab fich ploblich umringt von einer Schar unbeimlicher Befen, bon Beren, welche Rabengestalt angenommen hatten. Gie hupften und rannten in Ginne beraufchenbem Birbel ringe um ben armen Salfjuntenganger; ja, einige fprangen ihm gar auf ben Raden, liebtoften und fratten ihn wechselweise, mabrend bie anbern im Chor einen infamen Rabengefang anftimmten. Der Ceemann ftieß ichredliche Fluche und Bermunichungen aus und versuchte bie unbeimliche Gefellichaft auf alle mogliche Beife gu bericheuchen, jedoch umfonft. Die bollifchen Befen murben immer gubringlicher. Da ergriff er bie lette Baffe bes Matrofen - fein Meffer, ftieß es nach ben Unholben und ichleuberte es in ber Sibe bes Rampfes mit bem Musruf: Mus meinen Sanben in bes Teufels Lenben!" mitten unter fie. Es entftand ein großes Jammergefchrei, und bie Raten ober Beren perließen ibn jest. Gein Deffer fand er aber, ungeachtet alles fpatern Guchens und Rach. forichens, auf Sult nicht wieber. Geiner Braut blieb er jeboch in ber Folge ftete treu.

Im nächsten Krühjahre, nicht lange nach diesen Kbenteuern, suhr Jens Andersen wieder zur See hinaus. Es wurde ihm in Hamdurg ein Schiff anvertraut, das er in Aufuntt als Kapitän sühren sollte. Das Schiff hatte neun Mann Besahung, darunter drei Sylter, nämlich den Kapitän Jens Andersen aus Tinnum, den Steuermann Schwenn Beters aus Worsum und den Schiffsjungen Manne Philipps schafalls aus Worsum. Das Schiff segte mit günstigem Winde den hand kort den kort den hand kort den ha

<sup>\*)</sup> Rach ben Ergablungen einiger mare bas ihm anvertrante Schiff Edernforber Raufleuten zugeborig gewefen.

Seerauber überfallen und nach furgem Biberftande ber Mannfchaft, wobei einer berfelben umtam, getapert wurbe.

Um 13. Dai landete ber Geerauber mit feiner Beute in Algier, und ber Rapitan Jens Underfen murbe famt bem Steuermann Schwenn Betere und ben übrigen Befangenen als Stlaven vertauft. Rachbem biefe Schiffemannichaft circa ein Jahr in ber Stlaverei in Ufrita gewesen war, murbe man fich wegen ihrer Mustofung einig. Dem Rapitan murbe für 2000 Thir. Ert., bem Steuermann für 1970 Thir., bem Schiffeiungen fur 1000 Thir, und jedem ber fünf Datrofen für 700 Thir, Die Freiheit aus ber Stlaverei gugefagt. Da Diefe großen Summen, im gangen 8470 Thir, Ert., nicht foaleich berbeigeschafft werben fonnten, fo wurden, freilich gegen fichere Burgichaft, im Dai 1738 ber Rapitan Unberfen fowie Die Matrofen und ber Schiffsjunge wieber frei gelaffen; allein ber Steuermann Schwenn Betere mußte, bie bie volle verlangte Summe aller Lofegelber bezahlt mar, in Mlgier als Beifel gurud bleiben, febrte erft im Commer 1742 wieber beim. - Colde Lofcgelber murben gewöhnlich bamgle von ben Bermanbten und Landeleuten ber in Die afritanifche Stlaverei geratenen friefifchen Geefahrer aufgebracht und beaablt, bisweilen auch bon ber banifchen Regierung ober von ben Schiffereebern in Samburg.

Mis der Kapitan Zens Athberfen auf seiner Rickreise om Algier in Livorno (nach andern in Amsterdam) gelandet war, begad er sich in ein Gasthaus, welches damals oft von seinen sefahrenden Zamdsleuten besucht wurde, um sich dasselben best auf verquiert. Eine alte, lahme Krau bewirtete ihn, Zedoch, ebe er zu speisen begann, betrachtete er mit Berwunderung abs ihm vorgelegte Wesser. Es war dasselbe, welches er einst auf Sylt unter die Kahen geworden halte. — "Renust Du das Messertet er, als ich es des tete Wal in Handsleuten fan," antwortet er, als ich es das tete Wal in Handsleuten batte, war es mein." — "Ich wollte, daß Du es nie aus den handen gelasse hietelt; dann ware ich nicht lahm geworden." sprach die in Jorn geratene Brau und sügte hinzu-"Ich dabe se machen frohliche Racht auf Beierr Zeimalsinst Wöge dagebracht; aber Du höst mir die Kilgel gesähnt. Wöge

es Deinen Kindern wie mir ergeben; mögen sie lahm wie ich umherhinten!" — Der Sylter Seemann beeilte sich natürlich, aus bem hause ber Hege wegandommen. Er seite seinigen Jahren beiratete er seine Braut Marin Mannis und geugete mit ihr vier Töchter, die alle, wie noch lebende Sylter begeugen tönnen, lahm waren. — Er selber suhr noch viele Jahre als Kapitan nur See, sebte dann als Natmann und als begilterter und geachteter Landwirt noch manch Sahpre in seiner heimet, mid farb dosselbt 1786 ben

10. Dezember, reichlich 70 Jahre alt.

Bu ben Cagen ber Splter Geefahrer gebort bor allen auch die Sage von bem Riefenschiff "Mannigfualb." Das Schiff mare fo groß gemejen, baß ber Rapitan (ber Ualb genannt) beftanbig ju Pferbe auf bemfelben umber gereifet mare, um feine Befehle gu erteilen; ber Roch hatte in einem Boote in ber Suppenichuffel umber fahren muffen, um bie Rlofe beraus ju fifchen; die Matrofen maren jung in bie Tatelage hinaufgeflettert, aber alt und grau wieber gurud. getehrt. Giuft mare bas Schiff, vom atlantischen Deere tommend, in ben britifchen Ranal bineingefegelt, habe aber bas Fahrmaffer bei Dover etwas fchmal gefunden. Da ließ ber Rapitan bie Badborbfeite bes Schiffes mit weißer Geife beftreichen. Das half. Das Schiff brangte fich gludlich binburch und gelangte in die Nordfee. Die Felfen erhielten bei Dover aber von ber abgescheuerten Geife ihre jegige meine Sarbe. - Bei bem Berfuche, in Die Ditfee binein gu fteuern, mare bas Schiff aber ber Seichtigfeit bes Deeres megen fteden geblieben, menn nicht ber Ballaft ausgeworfen worben, woraus bie Infel Bornholm entstanden mare.

Steidjam ein Gegenstud ju biefen Sagen bilbet eine Geschicht, in ber eine Jungfrau aus Eidmu der Westerland auf Sht bie Hauptrolle spielt. Diese Jungfrau hieß Karen Knut Teibis. Sie war seit vielen Jahren mit einem Semanne aus Tinnum, namens Nieles Zensen, versprochen; allein obgleich berjelbe in mehreren Jahren weber sie besucht, noch während seiner Abweienheit zur See ihr eine Nachricht von sich gesende hatet gleicher bon sich gesende hatet, bei hie Plachticht von sich gesende batte, de hing sie dennoch mit immer gleicher

Liebe an bem Danne ihrer Bahl. Ja, als ihr Dhm, bei bem fie erzogen war, fie bestürmte, einem andern unbeicholtenen und wohlhabenben Manne, welcher ihr feine Runeigung erflart batte, ihre Sand ju geben, tonnte fie fich nicht entschließen, ihr gegebenes Bort zu brechen, wie febr fie auch bon ihrem Berlobten fich bernachläffigt fühlen mochte. Enblich erflarte ihr ber barte Dom, bag er ihr nur noch eine Frift bon einem viertel Jahr geben wolle, nach welcher Beit fie entweber ibren reichen Freier beiraten ober er (ber Dom) fie aus bem Saufe verftogen werbe. In biefer truben Beit ber Brufung ichiffte eines Tages, am 21. Oftober 1686, wie bas in alter Beit auf Chlt fo oft gefcah, die Jungfrau mit vier Landsleuten, welche bie Chronit Ert Boh Tamen, Bens Boiten, Bunde Schwennen und Bunde Frodben nennt, auf ben Schellfischfang in einem offenen Boote auf bas Deer binaus. Babrend Die Splter mit ber Sifderei beicaftiat waren, erhob fich ber Oftwind immer mehr, bis er gu einem Sturme murbe, welcher es ihnen unmöglich machte, ben beimatlichen Strand wieber zu erreichen. Gie nuften fich bon bem Sturme und ben Bellen in ibrem ichmachen, gerbrechlichen Sabrzeuge willenlos forttreiben laffen, immer weiter bon ihrer heimat weg gen Weften gu. Die Ralte war groß; ber Sturm mehrere Tage anhaltenb; hunger und Durft muteten in ihren Leibern; ber Tob brohte ihnen fortmabrend; bas Deer batte icon breimal ibr Boot fait bis jum Ranbe mit Baffer angefüllt und feine Rettung ichien moglich. Amei bolle Tage und brei Rachte verlebten fie in Tobesnot und Ungft. Endlich am britten Morgen nahte fich ihnen ein Schiff. Es war ein hollanbifches, bon Dangig tommenbes, beimwarts fegelnbes Fregattichiff. Dan warf ben ericopften, weit berichlagenen Splter Rifchern bon bem Schiffe aus im Borbeifegeln Stride gu, welche bie Fifcher erfaßten und burch welche fie auf bas Schiff gezogen murben. Diefe ihre Rettung geichab am 24. Oftober auf ber weißen Bant, 25 Meilen westfubweft bon Gylt. Um folgenden Tage tam bas Schiff gludlich ju Sinlopen in Beftfriesland an. Bon ba fuhren die funf Splter fofort in ihrer Rolle nach Sarlingen, wofelbit fie bon bem bortigen Burgermeifter mit Brobiant und mit einem Zehrpfennig verfehen wurden, und — unterwartet, aber zu ihrer und besonders der Jungfrau größten Freude — den lange adwesenden Landsmann und Bräutigam Ridels Jensen aus Tinnum mit seinem Schiffe sanden. "In biefes faidtliche Ereignis solgte bald bie trobe Wiedervereinigung der lange Getrennten. Der Schiffer Ridels Jensen ind an Word in neuerwachter berzisiger Liebe, schiffte mit ihnen nach der Heimatsinsel zurück, wosself sie alle wohlsehaften am 4. Rovember 1636 wieder anlangten. Nicht lange nachher seierte Nickels Zensen seine eheliche Verdicht lange nachher feierte Nickels Zensen seine eheliche Verdicht lange nachher feierte Nickels Zensen seine Braut Karen Knut Leibis.

Roch muß ich einer sehr merkvültbigen Cage ber Spiter Geefahrer Erwähnung thun. Diese Gage vergleicht ben himmel mit bem Dach eines großen haufes und bie Erde mit ben untern Teilen besselben. Sie läßt an jedem Abend bie Sonne an dem westlichen Rambe des himmelsbaches ("bi Wester Otten") niedersinten, und die verstehen alten Johannen Sterne jud ben alten abgenutzen Sonnen Sterne zuzuschen, welche alsdann von den verstorbenen alten Jaungerellen, die an eine Zeiter beständig auf und nieder steinen miljen, an dem öflichen himmelsrande ("bi Uaster Otten") auf das himmelsbach binauf geschoben werden, um dort zu glänzen während ber Racht.

<sup>\*)</sup> Die Sage berichtet genauer: Möhrend die faisstruckliche feinde feinde festate hartingen ausächen, stützte Karen plöplich auf einen vor ihnen gehenden Mann ju, rufend: "Reghels auf min Reghels auf" — Der Mann fah fich befremdet um, und moche ein an den Ruf des Erzengels zum Weltgerich gedach haben, als von seiner Spiter Braut auf der Straße in Parlingen angerusen zu werben.

## 3. Die Brautfahrtshiigel auf Bult.\*)

Eine altfylter Sage in fylter Mundart. In Reime gebracht von R ...... 3 .....

# De Bridfiarhoogher üp Sölth,\*\*)

dit Miraakel fan Eidem. En naithing Tial, ön Riim braagt fan Kristjan Iappen.

En Uurd fuarof.
Meenst, dat ik ek dort
Dit, wat ik han jert,
Faar üthern nü skriif,
Om dat 's mi ek liif'
Of meenst, dat 'k ek kjen?
Alstunds wel 'k bigenn!
Da feist dü to weeten,
Dat 'k noin han auriiten.
Man skriif 'k oltefuul,
Da täänk; wat en Gruul;
Sin Hinester slit Wein.

10. Da täänk: wat en Gruul!
Sin Hingster slit Wein;
De Rest es nogh Lein.

5.

15.

Taam Earik en sin Daaghter.
 On Eidem üp Sönthdik
 Diar uunet Taam Earik,
 Hed Hüs diar en Lönth
 Ek für fan de Strönth.

Ek fiir fan de Strönth. Sin Jilth hed hi roowet, Bi Strönth hed hi kloowet, En Skepman de Haud,

20. On Sönth höm beklaud; Wilth earelk dagh skiin En biltj höm wat iin: Hi wiar jaa sa rik,

<sup>\*)</sup> In den breißiger Jahren wurden die Hügel abgetragen. \*\*) Das th ist ein weiches d, wird wie das englijche th ansgesprochen.

Hi hed ek sin Lik. Dagh wiar hi ek lethen 25. En aaft üntöfreethen: "Me Unroght dit Lek, Dit jenthigt me Skrek!" Sa seid sin Geweeten. Diar aaft höm jens betten; 30. Sa waath er uk seid Fan danen, diar skreid, -Hi hed en litj Faamen, Höör Noom wiar Uas Taamen, Jü wiar wel sa deilk, 35 Man arkjen sin Reilk. En Miarnem da slöps, En Injem da löps, En Deiem da spuans, Bi Naght wiar's to Daanz 40. Me Dräänger sa wilj, Sa glääd üs en Jilth. De Faather hi seid: "Bliif dü man to Steid, Dü stjüürst naa Nuuthwääst hen 45. Tö Pitje fan Skotlönth. Braaf Friiers ja kjen Di jir uk nogh finj. De Hexen en Trööler Üp Hiith haa jaar Hööler, 50. Kumst dü jam wat nei, Da mıst dii balth fei."

> De Füghelspraak. Uas swaaret höm:

"Üp Hiith haa 'k Rüm; Ithüüs es 't naar, Diar fing de Dräänger mi ön Snaar; Ük mei I't weet: Hat es de Saak, Üp Hiith liir ik de Füghelspraak. — Ik kjen al üs en Lörke sjung,

55.

Cough

60. En üs de Störk üp jen Biin gung;
Ik weet al wat de Kliire seid,
Wan jin höör Eine heeth jest leid:
"Kliire, kliire klöt]!
Ik warp min Eier üp rüghe Tötj;
65. Diar kumt en Arm en geith 's fua
Diar kumt en Rik en nemt jam m

65. Diar kumt en Arm en geith 's fuarbi, Diar kumt en Rik en nemt jam me," En Barigenth, diar räkly: "Guddei!" De swaare ik: "Dank fuar din Ei!" Ik kjen al me de Spreenen snakke, Ik weet al wat de Kreeken krake.

70. Ik weet al wat de Kreeken krake.

De Swaalken weske tip jaar Wiis
Mi alle Daagen litter Niis.

On 't Weeter sen ik uk ek dum,
Ik kjen al me de Swaanen swum;

En fan de gurt wit Môen.

En fan de gurt wit Möen Liir 'k neistens uk dit Flöen."

### 3. De Friier fan Nuuthen.

Taam Earik seid:

"Min Daaghter! min Daaghter! ik wel di wat sii: Dii skudt di fuul lewwer anständig befrii.

80. Dü liirst man dit Hexin,
Dit Weskin en Tweskin,
Bringst Lidden aural
En di sallef to Fal."
Uas Taamen swaaret:

85. "Sa slim es 't jit ek. Leest kam er en Gek, En Mantje fan Nuuthen Sa poltig ils Juuden,

90. Me Ausen fuar Plogh, Me Gris ön sin Skogh. Hi skauet üüs Haagen, hi skauet üüs Skiin, Da braaght hi döör Bööster sin Waref mi iin:

"Min kjäre litj Faamen, wan dü wel mi haa, Saa skel dü, for Skam! min Griskin al faa." 95. Skuld 'k sa jen nem?
Ik swaaret hôm:
"Kjenst dit forstun?
Grip eeder de Muun,
En bring mi de,
100. Da feist dit mi."
Me Skanth en blő Sken

Fuar hi wether hen Sa mal üs en Stiir Bi Naght nü aurstjüür.

105. Dagh maaket 'k tö Spaas Höm bang üs en Haas, Forfölgt höm üp Stölken

Me muurdelik Belken. Fan Ungst waath hi blinj,

110. Küth Wei ek muar finj, Stört dial aur de Klef: Sa kam hi om 't Lif."

115.

#### 4. De Hexendaanz üp Almböögsbarig.

De Wolpernaght de es sa grä; De Füghler en de Hexen flö, Me Hexen en wili Gös

Me Hexen en will Gos Floog Uasken ik fan Hüs To Daanz ün Almböögsbarig.

Diar huppet Kreek en Sparig.

Diar kam 's töhop fan alle Sidden 120. De Trööler üp jaar Böösmer ridden. Ja slüt en brokket Kraanz

> En hölth en lüstig Daanz. Om Medden stönth üp aghter Biin sa stram

De Duiwel sallef üs en huurent Ram. Hi lukket wel sa bliith En dör ark sin Beskiith.

> Ja slekket höm om Stört, Sa üs 't sin Jüngers jert. Hi seid: "Fan juu es nemmen

130. Us Uasken sa welkjemmen;

Jü es de jungst en deilkst fuar mi, Ik wiale diar fuar höör tö Brid!" — Man nü bigent de Ualthen Tö skempin en tö skrualin: "Diar fing wü jen üp Snüt, Nü es de Daanz nogh üt."

Nü es de Daanz nogh üt."
Uk Uasken waath forfiirt,
Jü hed wat Gröghelks jert.
Jü waath sa litj alk üs en Müs,

140. Jü buad de Duiwel: "Let mi thüs!"

Hi swaaret Ilas:

"Dü kumst ek luas, Dü best nu min En ik sen din. Dü welligst iin Dat jer tö Stiin

Forwandelst jir Us tö en Utherns Brid.

135.

145.

150.

155.

165.

Wan dit mi lööwest, Niin Falskheid weegest,

Da let 'k di desmaal gung, Dü best mi jit wat jung. Ik wel mi da tö Fiirens jif

En soowen Jaar fan Hüs of bliif; Da kum 'k töbeck en haale di,

Da nust min Wüf en blefst bi mi." Dit arem Uas! naa sin Bigiar Maast jü alstunds de Satan swiar.

Jü wiar üs Guus fan Hüs of löppen 160. En kam üs Müs töbeck nü kreppen.

#### 5. Uas Taamen höör Kemmer.

Uas bleef nü ään Me breeken Sen. Jü skrualet fuul Anr sok en Gruul; Sok her 's ek taagt, Jü wiar forsaagt. De Lidden fraaget: "Wat munth höör plaaget?" En braagt 's bi Skorstiin En Pöös me Flentstiin. Hat holp höör nönt,

Jü bleef dagh skäänt.

"Jü heeth en Sjught!" - höör Faather seid! "Wan 't nü man jest tö Harefst geith,

175. Da kumt er nogh en beeter Tid. Da kumt er uk muar Leewent jir." De Harefst kam, de Wunter ging,

170.

200.

Man Uasken bleef allikwel ring. De Friiers löp

180. Wan Uasken slöp, En stönth 's bi Düür. Hed Uas de Tüür.

> To leest, da kam de Wolpernaght Jit jens; - man nü küth Uasken saagt;

185. Jü drämt; de Duiwel hi wiar duad. Jü wiar nü frii fan al höör Nuad. Jü waath sa bliith, dat 's hoog ap sproong En üs en Lörke Triller soong.

Jü bilit et höör nü sallef iin: 190. Jü wiar nü sünth, jü wiar nü riin.

#### De Frijer fan Keidem.

De Sölthring Seelid stönth alwether On Bunrd üp See en soong bi 't Röther: "Wü siil, wü siil to Kaagelonth, En bring en Skep fol Roghel hen.

Wan de Roghe ripet, 195. Wan de Berri pipet,

Da haale wü rnad Aapler, De Faamnen uk Waagstaapler. En wan wü lekkelk kum aurstjüür, Da stnun wü Stünthen lung bi Düür.

En da bigenn fan Niien Wü Dräänger om tö friien." - Sa kam er nü tö Harefsttid En Skep töbeck bi Süthersid, Me trii jung Frijers ön de Floot.

205. Me trii jung Friiers ön de Floot. Hokken wiar de förderst? Dit wiar Buh fan Keidem, Hur säät hi sin Spöören?

Fuar Taam Earik's Düür.
210. Hokken kam tö Düür?
Uas Taamen sallef,

Me Krük en Bekker ön de jen Hunth, Me gulde Ringer aur de üther Hunth. Jü nööthigt höm en sin Hingst iin,

De Hingst dör 's Haawer en Buh dör 's Wiin.

Jü toog höm iin tö Kest En wilth höm nimmer muar mest. —

Uk Taam seid: "Jaa; Dü meist höör faa;

220. Man earelk skel at Bröllep hualth, Dat Nemmen spüttet ön junk Kual." Dit wiar uk Bnh en Uasken roght, Us jat jam diar aur hed betaagt.

Jat waath jam jens, üp ualthing wiis, De Bröllep skulth ön Keidem wiis. —

De Bridman bliith Aur sin Beskiith

225.

230.

Reed leet jest thüs Tö sin ein Hüs. De Hingst de sproong,

De Rütter soong: "Rid, rid me Kuast bi Sid!

Miaren kumt de Brid Me höör gulde Ringer

235. Aur höör Jerm en Finger; Me höör Siist en Rokker, En höör kraaget Smokker.

Sölwer Eier üp höör Hüif, Sküüret Knoppen üp de Sliif,

Skuuret Knoppen up de Sint, 240. Meesing Bialt runt om de Lif, Guldet Kaartel üs jung Wüf. Miaren skel ik Bröllep haa En min ein litj Uasken faa! Toonk, toonk! fuar des gud Dei! Al de Brid en Bridmaaner of Wei Olter Buh en Uasken alliining!"

"Alliining! alliining!"
Rööp Wetherskal. — Hat kam höm fuar,
Diar wesket hokken höm ön 't Uar.

250. "Dü best omsonst dagh rädden, Din Brid jü es forswäären!" Hi lukket om — diar floog en Kreek;

> Man taagt: naan sa let 'k mi ek skrek; Hat es Forgönst,

255. Man niin Gespenst,
Diar jir üp Warelth spooket,
En lekkelk Lidden raaket

245.

265.

270.

275

7. De Miaren fuar de Bröllep. Help Gott! wat wiar er fuul to dön, Jer alles üp sin roght Steid stönth, Üs 't üp en Brölleg Moode wiar; Dat 's fan jaar Lagh uk hed wat Ear! Jung Ing en Sei

> Stönd ap fuar Dei, En bruud jaar Biir, En slagbtet jaar Stiir.

De Piisel waath faaget, De Bridbääd waath maaket, De Skilken waath fält, De Staaler roght stelt,

De Matbuurder leid Al üp de roght Steid. Jaar Moother, sa wialig

Jü maaket üp Ealig En jölth üs en Biiken Om Wetling tö stiikin,

Om Wetling tö stiikin, Om Bruader tö baaken En trättein Weetkaaken, Om Skinken tö rookin, De Brilkrogh to köökin. Jaar Meid wiar ön Krükken De hed ek sin 's Glikken. De Keller waath lethigt, De Frinjer waath nööthigt. Sa wiar bi Buh Tetten Dit Häs nö üp Stötten.

#### 8. De Bridfiar.

De Dei de kam, de Bröllepsdei, En fuanth de Bridman leet üp Wei, Hen om de Brid tö haalin, Höör Lefheid tö betaalin. —

290. De Togh ging luas Me püntjet Uas Fan Taam sin Hüs ön Eidem Tö Buh sin Hüs ön Keidem.

280.

285.

295.

800.

Fuarof ging Taam,
Da Brid en Bridman kam.

Dit wiar de hille Ked, Diar wilth nün Mensk muar me.

Diar weid nim Flagh
Tö Uas höör Lagh.
Diar fääl uk ek en Skot,

Ek jens en Blöös ofbat. Man Hünther hüület üs tö 'n Lik. En Katter fleeset üp de Dik;

De Kreeken kraket dial fan Hüs, 305. En aur de Wei löp Haas en Müs.

De Brid bigennt to bleeken Aur al de Unleks Teeken. Up hualef Wei

Kam gurt Geskrei:
"Uu! wat es dit?" —
Bigennt de Brid —
"Dit diar ualth Wüf

Wel üüs tö Lift Jü kumt fan Duiwels weegen 315. Tö Ünlek üüs önteegen," -De Bridman trööstet Uas: ...Ik let di nimmer luas! Jü heeth niin Maght aur üüs, Wü sen nü balth itthüüs." Taam heeft de Swöön: 320. De Wüf ju rööp: "Uu Eidemböör! Uu Keidemböör! Juu Brid, jü es en Hex!" De Fuarman swaaret höör: "Üüs Brid en Hex? 325. Da wilth ik wenske. Dat wii jir dialsoonk altemaal En wether apkam üs grä Stiin!" Knap wiar dit seid. 830. Da soonk 's üp Steid Diip ön de Öört, Dat Nemmen 's spöört. Ek lung, da wiar Ja wether diar: 835. Man üs gra Stiin Kam 's nü tö Siüün. -De Sölthring waath so röört, Dat 's fan dit sallef Öört Tau Bridfiarhoogher maaket,

840.

## Uk Geil- en Falskheid eedert wraaket. Rurger Infialt der Bage.

In Sibum wohnte Tam Erichs, er war ein reicher Mann, hatte aber sein Gelb durch Strandraud erworben. Er hatte eine Tochter, Dse Tamen, sie war schön, aber eitel und leichtsinnig, schwärmte nachls mit ihren Buhsen umher, jagte aber einen dänischen Breier fort, so daß er über das Alif stürzte und ben Hals brach. Bulett ergab sie sich der Herreit, sagte aber ihrem Bater, daß sie die Sogessprache erkene.

Als heze flog sie mit vielen andern einst in der Balpurgisnacht zum hezentang nach dem Elenbogensberge. Der Teufel
verliebte sich in sie, ertlärte sie für die schönfte und für seine
auserwählte Braut. Sie erschrat, aber mußte schließlich dem
Teufel schwören, daß sie eher zu Stein als eines andern
Vraut würder. Doch die Steue blieb nicht auß. Sie schloßlich
sich ein und grämte sich sehr, dis ihr einst träumte, der Teufel
seit gestorben. Sie glaubte an ben Traum und verlobte sich
batd darauf ibrem Frieer Bub Tetten auß Keitum.

Der Sochzeitstag murbe feftgefest. Die Gafte murben gelaben und große Buruftungen jum Belage gemacht; jeboch niemand wollte gum gefte ber Bere fommen. Der Brautzug, aus Tam Eriche und bem Brautpaare allein beftebend, feste fich in Bewegung bon Gibum nach Reitum. Muf halbem Bege begegnet ihnen eine alte Frau, bie ruft ihnen gu: "Gibumer, Reitumer, eure Braut ift eine Bere!" Der Bater antwortet: "Ift unfere Braut eine Bere, fo muniche ich. baß wir alle bier nieber finten und wieber aufmachfen als graue Steine!" - Sofort gefcah, wie er gefagt hatte. - Die Sulter marfen gum Unbenten an biefes Bunber ba, mo es geichehen, zwei fleine Sugel auf, bie "Bribfiarhooger," bie Schreiber biefes 1825 noch gefeben bat, famt ber in graue Steine permanbelten Sochseitsgesellichaft. - Es beifit aber auch, Die Sugel und Steine follten marnen por Beilbeit und Ralichbeit.

## 4. Das Bröddehooggefpenft.

(Eine Rorbborfer Sage.)

Auf dem Rüden der diftern Heide, welche die drei Nordbörfer der Insel Sylt umgibt, wohin wir uns jeht wenden, erheben sich eine Wenge Grabhigel, die gum Teil noch in ihrer ursprünglichen Bolltommenheit mit Rellern, Urnen, Jicke, steinernen oder bronzenen Wassen erhalten sind, und an welche sich manche interessante Sage der Borzeit knüpft. Einer diese Higgl liegt saft auf bem höchsten Puntte ber Infel zwischen Rampen und Braberup und heißt der Bröddehog (Brütebfiget). Seit geraumer Zeit seite bieser Högel sowie ein rätselhastes, auf bemfelben sputenbes Wesen einen großen Teil der friedlichen Bevölterung dieser Gegend in Unruhe. Meine Nachforschungen in Betreff bieser Ericheinung haben bisher zu keinem bebeutenberen Resultat als der nachfolgenden Saae geführt.

In alten Reiten gab es bier auf bem Lande Gult, nach Rielholt's glaubmurbiger Musjage, febr reiche Leute. ber Bewohner biefer altfriefifchen Berg. ober Nordweftbarbe hatte fich vorzugeweife große Schabe gefammelt, aber auf eine febr gottlofe Beife. Er batte nämlich in vielen Sabren Geerauberei und betrugerifchen Geehandel getrieben und mar endlich mit feinem erbeuteten Gelbe gludlich beimgefehrt. Bie alle biejenigen, welche fich burch ungerechtes Gut bereichert haben, mar er miftrauifch gegen jedermann und fuchte baber feine Schabe möglichft ben Mugen feiner Sandeleute gu Er entbedte in bem ermabnten Sugel einen gunftigen Ort, feinen Reichtum gu verbergen; benn ale er eines Tages ben Sigel erfteigen wollte, ftief fein Guf gufallig an einen großen platten Stein; Diefer rollte gur Seite binunter, und eine bedeutende Deffnung that fich por ibm auf. Er froch hinein, fah fich um und fand einen irbenen Topf nebft einiger Afche, einigen halbverbrannten Rnochen und einem zweischneibigen Dolch in ber Soble. Uebrigens war bas altertumliche Totengewölbe ungewöhnlich geräumig, und er beichloß fogleich, feine Schate bier in Sicherheit gu bringen. Er führte feinen Borfat in einer finftern Racht aus; berichlog alebann bie Deffnung mit bem Steine und ging wieber fort. Doch bie Gorge fur fein Gelb ließ ben Beigigen auch jest feine Rube finden. Jebe Racht folich er heimlich wieber nach feiner Schattammer, faß bier ftunbenlang auf feinen Gelbfiften und brutete über Die Urt, wie er feinen Reichtum noch fortwährend vermehren tonnte. Endlich fam er auf ben Bebanten, in ber Golbmacherei und Falich. mungerei fich ju berfuchen und burch Berfertigung unechter Bugfachen und anderer betrügerifder Begenftanbe feine Buter

zu vervielsältigen. Er arbeitete von der Zeit an jede Racht in seiner verdorgenen Hößle, am Tage war er bei den Seinigen und ruhte aus. Schou damals proch mancher nächtlicher Wanderer davon, daß es an jeuem Hügel nicht richtig sei, indem er in demselben hämmern und lärmen gehört und einer logar Rauch und Jeuer in demselben bemett haben wollte; allein das damalige Zeitalter ließ den Gedanfen an eine Unterjuchung solcher nächtlichen Ercheinungen garnicht austommen, und alles wurde den unterirdischen Zwergen, die ebenfalls in den Grabhügeln hausen sollten, zur Loft gelegt.

Mle feine beiben Cobne beraumuchfen, mußte er nichte befferes binfictlich ibrer Ergiebung zu thun, ale bak er fie frubzeitig nach feiner gebeimen Bertftatte führte, ihnen feine Schabe geigte, fie beren Befit ale bas einzige Blud tennen lebrte. und fie anleitete, feine Lebenemeife bereinft fortfeben gu tonnen. Schon begannen bie Gobne an biefem nachtlichen, abenteuer. lichen Bruten auf ben Golbeiern - wie es ber Bater nannte - Bergnugen zu finden: icon begaben fie fich bisweilen auch ohne ben Bater nach bem gebeimnisvollen Orte, wenn ringe. um bie Racht ibre ichwarzen Rittiche über bas ftille Giland ausgebreitet batte: ale ein unerwarteter Umftand ber Erziehung und bem gangen Gludegebaube ein benfelben murbiges Enbe machte. Ginft in einer finftern Sturmnacht maren Die Gobne nämlich nach bem Golbfeller gegangen, ben verborgenen Schat su bewachen. Ihre Rudfehr vergogerte fich jeboch biesmal ungewöhnlich lange. Es begann bereits ber Morgen im Diten zu bammern, und noch immer ericbienen fie nicht. Da tonnte ber Bater feine Corge und Ungebulb nicht langer gugeln. Er begab fich nach ber unterirbifden Bebaufung; boch - wer malt feinen Schreden! - ber Bugel mar ein. gefturat, feine Cohne maren lebenbig begraben; Die Bert. ftatte war gerftort; bie Schabe maren verichwunden.

In der Berziweistung über bas Unglud, welches er seinen eigenen Kindern bereitet hatte, und über ben Berluft jeines Reichtums verlor der alte Bösewicht ben Berftand und endigte durch Selbstmord sein verfestlets, nuglose Leben.

Doch auch im Grabe batte er feine Rube. Es gog ibn immer wieder bin gu bem Sugel, gu feinen Rindern und feinen Schaben, und fortmabrend umichwebte bie alte Grabesftatte und Gelbfammer ein munberbares Etwas, bak fich balb burch ein leifes Seufgen ober Stohnen, balb burch ein unbestimmtes Rebelgebilbe, balb endlich als bleichen, befummerten Greis bemertbar machen folle, wie die Sage ergahlt.

Daß ber Sugel bem gleichfam noch immer über ben berborgenen Schapen brutenben Geipenfte ben Ramen Brobbeboog ober Brutehugel zu verbanten hat, wird biefemnach bem

Lefer auch ohne meine Berficherung einleuchten.

Roch im Sabre 1844 ergablte man fich oft bon bem vermeintlich gefehenen Brobbehooggefpenft, und bas Intereffe baran war fo lebhaft auf ber Infel, bag fich auf Berab. redung am 23. November 1844 ca. 40 Berfonen nach bem Sugel begaben, um benfelben burchzumuhlen und forgfältig ju untersuchen. Der Erfolg biefer Bemühung entfprach freilich nicht ben Erwartungen ber Graber, trug aber mefentlich bagu bei, ben Aberglauben und bae aberglaubifche Berebe auf Sblt gu berminbern.

Ungefähr 3 Fuß innerhalb bes äußeren Ranbes ober Fufies bes Sugele fand man eine freisformige Reihe bon Relbfteinen, und ca. 6 Ruft weiter einwarts an ber Gubfeite einen fleinen Reller von 11/2 Guft im Quabrat und 1 Guft Tiefe, mit Erbe, halbverbrannten Anochen und Solgtoblen angefüllt. Etwas norblicher an ber Oftfeite bes Sugels ftanben brei fleine Urnen, welche mit glatten Steinen umgeben maren, aber bei ber geringften Berührung auseinander fielen. In berfelben Entfernung von bem auferen Ranbe bes Sugels, aber an beffen Gubfeite, fand man einen großeren Reller, welcher burch ppramibenartia auf einander gehäufte Steine gebilbet mar. Diefer Reller maß in MRB. und SSD. 31/2 Bug in Die Lange, bei 11/2 Jug Breite und 11/9 Bug Tiefe. Der gange Reller mar giemlich mit Erbe ausgefüllt; oben auf ber Erbe lag jedoch, und gwar an ber Oftfeite, ein zweischneibiges brongenes Schwert von 28/4 Gug Lange und 17/8 Boll mittlerer Breite. Der Griff bes Schwertes war 3 Roll lang und 1 Boll breit, war platt und bunn,

mit 3 Löchern und etwas berportretenben Ranbern berieben. aber ohne Anopf ober irgend melde Rierraten. Es icbien. ale ob es ebemale in einer bolgernen aber langft vergangenen Scheibe gestedt babe. - Muf bem Boben bes Rellers an beffen Beftfeite fand man noch eine fleine Urne mit ichmarger fetter Erbe gefüllt. - Das mar ber Inbalt bes Sugele, ber fo viel Unrube auf ber Infel bervorgerufen batte.

## 5. Bagen und Erzählungen ber Beibewohner auf Bnlt.\*)

#### 1. Der Meermann Chke Hekkepenn.

Es war einft ein Schiff, bas fegelte nach England. Unterwegs tam ein ftarter Sturm, bag bie Schiffeleute angft. lich murben und bachten, fie follten ju Grunde geben. In ber Racht murbe bas Steuerruber untlar. Gie faben über Bord und murben gewahr, bag ein großer Dann feinen Ropf aufftedte aus bem BBaffer bicht bei bem Ruber. Sie fragten ibn, mas er wolle. - "Ich will ben Schiffer fprechen," antwortete er. - Die Gdiffeleute riefen ben Rapitan. Der Rabitan tam, fab auch über Borb und fragte ben Dann; "Ber bift Du? Bas willft Du?" - "Ich bin ber Deermann, mein Beib foll ins Bochenbett und berlangt, bag Dein Beib tommt, um ihr ju helfen bei ber Geburt." -"Deine Frau ichlaft, fie tann nicht tommen," antwortete ber

Schiffer. - "Gie muß tommen!" rief ber Deermann, "fonft macht meine Alte noch mehr Spettatel, noch ärgeren Sturm und Seegang, und ihr geht allefamt ju Grunde." - "3ch will gleich tommen." rief bes Rapitans Frau, Die alles ge-



<sup>\*)</sup> Diefe Sagen und Ergablungen find eine möglichft treue Ueberfebung ber erften Sagen aus "Ualb Golbring Tiglen," Die 1858 in Tonbern in friesischer Sprache und 1880 in deutscher (mit deutschem und friesischem Text) bei Wose in Deezbull in "Beiträge zu den Sagen, Sittenregeln, Rechten und ber Geichichte ber Rorbfriefen" ericienen.

bort hatte. "Dan muß niemanden in Rot laffen, bem man helfen tann." - Gie fprang über Borb gu bem Deermann und ging mit ihm binab jum Deeresgrunde. - Der Sturm mar vorbei, Die Gee marb ruhig. Unterbeffen hatte ber Schiffer große Corge um feine Frau, aber es mabrte nicht lange, ba borte er fo lieblich "Beia, heia, hei!" \*) tief unten in ber Cee fingen, und bie Bellen gingen fo eben auf bem Baffer, als wenn bie gange Gee wie eine Biege geschautelt wurde. "Uha!" bachte er, "bas Rind ift fcon geboren, bas ift gut gegangen." - Es bauerte feine Stunde, ba tam bie Frau bes Schiffere wieber auf aus ber Gee unb gludlich gurud an Bord. Gie mar taum einmal nag geworben, hatte ben Schoß (bie Schurze) voll von Golb und Gilber und hatte viel ju ergablen. - Das Deerweib hatte ein Rleines gehabt, ein Ding, mas wir auf Gplt ein Seetalb nennen, aber bie Meerfrau meinte, es mare fo icon wie ein Engel. Der Meermann mar fo froh geworben. bak er ber Frau bes Schiffere fo viel Golb und Gilber berehrt batte, ale fie tragen fonnte.

Der Schiffer hatte nun guten Bind, machte feine Reife ichnell ab, und fegelte wieder beim mit feinem Beibe und Gelbe nach Splt. Allein, wenn er fpater wieber ausfuhr gur Cee, bann ließ er allezeit fein Beib gu Saufe bleiben in Rantum, wo fie wohnten.

Biele Sahre nachber, als bas Meermeib fo alt unb faltig murbe, bachte ber Deermann noch oft an bes Schiffers icone und mitleidige Frau. Er befchloß, fein altes Sausfreug gu verlaffen, ben Schiffer mit einem Sturm gu überfallen und zu erfaufen und bann bie icone Bitme zu freien: aber es fiel ihm nicht ein, bag bie Frau bes Schiffere inswifden auch alt geworben mar.

Ginft fab er bas Rantumer Schiff wieber über Gee tommen, ba bachte er: nun ift es meine Beit. Er fagte gu feinem Beibe: "Ich will bin, um Beringe gu fifchen, Du mußt Sala mablen au ber Beringelauge, bie ich wieber fomme." \*\*)

\*) Den altfriefifchen Biegengefang.

<sup>\*\*)</sup> Bon bem Galamablen ber Meeresfrau (Ran) foll bie gange Gee gulest falgig geworben fein.

— Denn er wußte, dann machte sie einen gräusichen Lärm in ihrem hause beim Meeresgrunde. Als ber Sptter Schiffer in ihre Rähe tam, so war dort ein solder Mahlstrom in dem Wasser, daß er mit samt seinem Schiffe, mit Mann und Maus versant.

Unterbeffen ichwamm ber Meermann nach Shit und ging ans Land auf Sornum. Er fpagierte lange bem Strande und bachte an bas Weib bes Schiffere. Gegen Abend tam ihm ein Dabden entgegen, eben beim Ruffethal. \*) Er meinte, es ware bie Frau bes Schiffers, aber es war feine Tochter, Die ihrer Mutter fehr ahnlich mar. Er hatte fich gang und gar verwandelt, hatte fich angetatelt wie ein Splter Seefahrer, aber gebarbete fich wie ein Racht. fcmarmer und begann zu bem Mabchen mit eins (fofort) zu freien. - Gie wurbe verlegen und bange vor ihm, aber er feste ihr einen golbenen Ring über jeben Finger, band ihr eine golbene Rette um ben Sale und fagte: "Run habe ich Dich gebunden, nun bift Du meine Braut." - Gie weinte und bat ibn, er folle fie geben laffen, aber fie gab ibm boch nicht feine golbenen Ringe und feine Rette gurud. Er iprach zu ihr:

"Ich mag Dich — muß Dich haben! Magit Du mich? — Sollt mich triegen. Billt Du ed (nicht): — triegit mich boch; Mittevoch — haben wir Gelag. Doch fannst' (agen — wie ich heiß'; Dann bist' frei — meiner lok." —

Splterfriefifch:

If mei Di — mut Di haa! Meift Dû mi? — Stedt mi faa. Bedt Dû et! — feit mi dagh. Med ön Beet — haa wat Lagh, Wan fjenit sii — wat it jit, Da bett frii — bett mi quit.

Darauf ließ er die Jungfrau gehen. Sie gelobte ihm, sie wollte ihm ben folgenden Abend Besche ich ben, aber sie bachte, ich befomme wohl irgendvo zu wissen, wie der Freier heißt. Doch überall, wo sie fragte, tannte man ihn nicht.

<sup>\*)</sup> Auf Sylterfriefisch: Taatjemglaat.

— Sie ging den folgenden Abend wieder am Strande und weinte; sie ging in Gedanken immer weiter, bis sie zu Thorseck (auf Hörnum) kam. Da kam est ihr vor, als wenn sie in dem Berge jemanden singen hörte. Sie blieb stehen und horchte. Da hörte sie beutlich ihres Freiers Stimme. Er sang:

"Seute soll ich brauen! Morgen soll ich baden; lebermorgen will ich Hochzeit machen. Ich heiße Ette Rettepenn, Meine Braut ist Inge von Rantum, Und bas weiß niemand, als ich allein."

Splier: "Delling ftel if bruu; Riaren ftel if baat; Murmiaren wel if Brößep maat. If jit Ette Neffepen,

It Lite Rettepen, Min Brid es Inge fan Raantem, En bit weet nemmen üs it alliining."

Als sie das hörte, da wurde sie frob. Sie kehrte sogleich zuruk zum Kusseld und erwartete ihren Freier dort. Es währte nicht lange, da kam er auch. Sie rief ihm zu: "Du heißt Etke Rekkepenn und ich bleib Inge zu Kantum." — Dann lief sie schnell nach hause mit ihrer goldenen Kette und ihren Ringen, und er war genarrt.

Seit ber Zeit war ber Meermann bose auf alle Rautumer. Er machie ihnen Schabernad und Unglück, wo er nur tonnte. Er überfiel ihre Schiffe und Seeleute mit Sturm und jagte sie in den Grund zu seinem alten Weibe, voelches sie sing in ihren Wegen, aber auch noch ab und zu Kinder gedar und Salz mablen mußte, wenn Efte eine Lustige oder weitläusige Periode hatte. Er spolierte zuleht der Rautumer Land und Haufer ganz und gar durch Sand und Flut, wie solches noch auf Sorn um zu seben ist, weben ist.

#### 2. Der Meermann und die Bwerge auf Sult.

Einft hatte Ette gu fibren befommen, bag ein anderer Menichenichiag als die Rantumer auf bem Rorbende bei be beliefben berinden. Er bachte, er wolle fein Glud mal bei bemielben verfuden.

Mls die Friefen guerft nach Splt gefommen maren, hatten fie bie fleinen Leute, bie fcon por ihnen ba gemefen, nordwärts gejagt nach ber Beibe und ben unfruchtbaren Stellen, und hatten fie ba mohnen laffen. Die fleinen Leute, bie mohl zu ben Finnen ober Lappen gehört haben, frochen in die Sugel und Sohlen auf ber Beibe und in bas Gebuich, meldes bamale viele Nieberungen im Norben bon Braberup fullte.\*) Sie hatten rote Dupen auf bem Ropfe, lebten mehrenteils von Beeren und Chaltieren (3. B. Beibebeeren und Diesmufcheln), fingen auch wohl Fifche und Bogel und fammelten Gier. Gie batten fteinerne Merte. Deffer und Streithammer, bie fie fich felber ichliffen, und fie machten auch Topfe aus Erbe ober Thon. Gie waren arm, aber allezeit frohlich. Gie fangen und tangten oft beim Monbichein auf ihren Bugeln ober Baufern, aber fie maren falich, arbeiteten wenig und ftablen all wo fie was befommen tonnten, fogar Rinber und icone Frauengimmer. Daber mußten bie Friefen, welche nabe bei ber Beibe wohnten, ftets machenbe Mugen haben und aufpaffen, bag ihre Beiber und Dabden nicht geftoblen, und ihre Rinber nicht verwechselt wurden bon ben Unterirbifden (Onbereersten), fo nannte man folde, welche unter ber Erbe in ben Sugeln mobuten. - Die Gingelnen. welche fich in ben Bebuichen und fpater in ben Saufern auf. hielten, wurden Buten genanut; eine Schlucht im Rorboft von Braberup beint nach ihnen noch jest bas Butthal. Gie waren übrigens allesamt Beiben, tonnten begen und ber-wanbelten fich oft in Maufe und Rroten. Sie hatten eine besondere Sprache, aber es icheint, ale wenn fie ipater viel bon ber Splter Sprache angenommen. Man fennt noch einige Spruche und Reime ber ihrigen.\*\*) Ihr Dberfter bieß Rinn, er mobnte in bem Erhebungebugel mitten auf ber hoben Beibe, swiften ben brei Norbborfern. \*\*\*) jeboch

\*\*\*) Die jehigen Rorbborfer auf Sult heißen: Braberup, Kampen und Benningfiebt. — Der Erhebungehügel heißt in ber Sulter

<sup>\*)</sup> Diefe Sage ift einer alten, fehr gescheibten und gemutlichen Frau aus Braderup nachergablt.

<sup>\*\*)</sup> Jest befannt aber auch verunstaltet, in allerlei Rinderspielen, als jogenannten Rinderreimen, beren es nicht wenige noch auf Shlt gibt.

bamals waren diese noch nicht da, nur einige häuser standen, wo nun Braderup steht. Es heißt, daß einst im Winter drei junge Leute vom Festlande süber das Esis gefommen mören, die Jeß, Dorret und Jasper geheißen, die hatten Braderup zu bauen angesangen. Allein einige meinen, daß diese 'mal gewesen wäre nach einer Best, welche auf Solf viele Menschen und alle Bewohner der Nordbörfer die auf einen Mann weggerafft hatte. — Gleichviel, es ist doch einst in alten Zeiten geschechen.

Um diese Zeit nun hatte Ette sich in einen Unterirdissen verwandett, hatte eine leere höhse in einem hügel auf dem voten Kiefs gefunden und begann zu einer schönen jungen Zwergmamsell zu freien. Aber diese war so hochmütig, daß sie ihm sofort einen Korb gab. Sie sang und antwortete ihm ködnisch in der Svrache der Unterirdischen biesen Versi-

"Einer (ist) mein, (den ich) mag: Afel Dafel Dum melbei. Möse, wunde (bleiben) oben. Du alte Quappe, Effe, befommst: Mundis Kathe."

Zwergsprache: "Ene mene mei: Alel Dakel Dummelbei. Utwer, Bülmer bop. Din ualb Luop, Effe, fat: Bundis Kat."

Efte wurde boje, fehrte ihr ben Ruden gu und rief;

Bid, Bad wegh!"

Shlterfprache: "Järe, miare gub Frinjer; Bit Bat wegh!"

Er ging nun oftwärts nach bem weißen Rliff bei Braderup und suchte fich bort ein Loch, um darin zu wohnen. Unterwegs tehrte er ein bei dem Zwergtonige Finn in bem

Mundart: Reisehoog. Nach späteren Forschungen möchte ber Danghoog die Residenz bes Finn gewesen sein. Reife. (Erhebungs.) Sugel, um einen guten Rat bei ihm ju bolen. Finn batte gerabe furg borber Sochzeit gehabt mit einer iconen Jungfrau aus Braberup und mar wohl fo veranugt. Er ergablte Effe, er hatte einft angebort, bag ein Braberuper Dabden, welches, wie die meiften Shlterinnen, etwas viel arbeiten mußte, gefagt hatte gu einem andern Dabden: "Wenn man's boch auch fo gut hatte, wie bie Unterirbifden, fie find ftete luftig, fie tangen und fingen jeben Abend, und brauchen am Tage nicht mehr zu arbeiten. als fie auch mogen." - Ginft am Morgen fruh ging biefe Jungfrau feinem Sugel borbei. Er lief gu ihr hinaus und fragte fie, ob fie bas gemeint, was fie neulich gefagt hatte. Sie antwortete ibm, fie meinte alles, mas fie fagte. - Er iprach: "Dann bleibe Du bei mir und fei mein Beib, bann follft Du es eben fo aut befommen, wie mir es baben." -Sie nahm ihn bei ber Sand, fagte: "3a" ju allem, mas er bon ihr berlangte. - Er führte fie ein in feinen Sugel und fie machten am folgenden Abend Sochzeit. Alle 3merge maren gelaben zu bem Gelage pon ber gangen Rorberbeibe und ber Morfumer Beibe, und fie tamen auch alle mohl fo froh und gefchmudt, jeder mit feiner Brautaabe. Der eine brachte einen Rapf ober ein Schalden voller Beeren ober Mufdeln, ber andere einen Fingerhut ober ein Tobiden mit Dild ober Sonia, ber britte eine Maufefalle ober ein Rifd. net, ber vierte einen Befen ober einen Saartamm, ber fünfte einen bolgernen Loffel ober einen Schleifftein, ber fechste ein Rafentuch ober ein Bettlaten, ber fiebente einen frummen Nagel ober einen Thurichluffel. - Es murbe gewaltig aufgetifcht por ben Gaften. Gie betamen Beringsmilch und Rogen, geröstete Sanbspierlinge, gesalzene Eier, Iltisbraten und Auftern mit Seide und Moosbeeren zu effen und Met vollauf zu trinten. Der Ronig Rinn faß auf feinem Thron, auf bem großen Seffelftein, batte einen Mantel bon weißen Mausfellen über ben Schultern und eine Rrone, wie ein Donnerftein ober ein Seeigel, von Ebelfteinen auf bem Saupte. Auf ber Seite von ihm faß feine junge Frau, die nun Ronigin mar. Sie hatte ein Rleid an fo fein und burchfichtig, als wenn es aus lauter Flügeln ber Bafferlibellen gufammen-

5.0

genäht ware, einen Kranz von den schönsten Heibeblumen, voll von Diamanten oder anderen glänzenden Steinen, auf bem Kopse und goldene Ringe über jedem Kinger. Die Unterirbischen tanzien und sprangen die gange Nacht. In ihrer Kreude dichteten sie ein Meines Lied und sangen es vor dem Könige und der Königin. Es hieß also:

"Eine seine Sippschaft, seht! Appel Dappel bonnere nicht! Ja (die Braut) sitt; Halt sie sek. Bird sie Christin, At sie tret."

3 werg | prache: "Ene pene Sippe, see! Appel Dappel, bunre nee! Jis sas: Jul be sas. De Krestii, De er frii."

Auf solche Beise hatte Finn seine geliebte Jis ober Isa zur Frau bekommen, und die beiden lebten glüdlich mit einander seit ber Beit.

Alles biefes exahlte Kinn bem Meermanne und riet ihm, er solle es auch so machen, es wären mehr solche fchöne Räddigen in Braderup, die lieber sich freien (verheitaten) ließen als arbeiten möchten. Effe dachte: in Braderup soll ich weite Wills machen

sie nicht nähmen, wie Finn sein Weid. Aber es balf ihr nichts, Elle ergriff sie und bielt sie seis, wie eile auch bat, daß er sie gehen lassen und niemand es sagen solle, daß sie ein Mädschen sei. Er versprach ihr das, wenn sie sein Wraut sein nud ihn um Agur und Tag heitarte modle. Sie mußte ihm das geloden, sonst bätte er sie gleich mitgenommen nach seiner höhle. Bun war Elle froh, aber der arme Nugh (Teustel?), — er sonnte nicht schweigen, was er voußte, er sas wohl oft in seinem Lock ober auf den Waght (Teustel?).

"Efte soll brauen, Und Efte soll baden, Efte, er will Hochzeit machen. Dorte Bunbis ift meine Braut; Ich bin Efte Reftepenn, Und das weiß niemand als ich allein."

Sylter:

"Ette stel bruu, En Ette stel baat, Ette, hi wel Brölley maat. Dörte Bunjis es min Brib; It sen Ette Reftepen, En bit weet nemmen üs if alliining."

Das hörten die Braderuper und aufg andere Lente, und fo tam es aus, daß Dorret ein Mäden und Ettes Braut war. Dorret, die fpäter auch Dorte und Djuur genannt wurde, ärgerte sich recht trant darüber. Es berdroß die Braderuper um sie, und baß die Unterirdischen so trachten nach ihren schönen Mödogen und überdies ihnen oft etwas wegnahmen und von ihnen lieben, was sie nie wieder bekamen. Sie sielten daher Wache dei ihren Weibern und schuaen die Itelinen Leute, wo sie diese sache

Sie waren so bole auf Ette, daß sie nachher allegeit ihre toten Asiber und Junde in die Schlucht dich bei Ettes Wohnung warfen — man nennt die Stelle noch deshalb Asibal — und logar einst eine tote Kate in seine höckel fleckten ihm zum Verbeus und ihm zuriesen: "Das ist Bundis Rage, mit der kannte Du Dich verheiraten." — Ette sonnte stullet da nicht mehr auskalten vor Gestant und Schimpt

und mußte bie Flucht nehmen. Er ging wieber gu Finn und flagte bem feine Dot. Finn murbe recht bitter, als Ette ibm alles ergablt batte, mas ibn brudte. Finn fagte: "Der Cabrach plagt Dich! Du bift all gu bumm fur einen Unterirbifden. 218 Du bas Mabden hatteft, ba follteft Du es behalten haben, und fonft batteft Du ichweigen follen. Dein Singfang verrat Dich bei bem Bobel und macht Dir und uns anbern ein Unglud. Geb' Du wieber nach gornum ober gur Cee, bei une auf ber Beibe und in ben Sugeln taugft Du nichts." - Ette murbe grob, fagte, er fei eben fo flug wie Finn, und er wolle ibm beweifen, bag er nicht allein auf ber See Macht habe, fonbern auch auf bem Lanbe mehr tauge ale Finn. Er feste fich nieber auf ben großen Geffel. ober Sitftein und rief Finn gu: "Rannft Du mich nun bon bem Stein wegftogen, fo bift Du ftarter als Efte, fonft bleibe ich bei Gud auf ber Beibe und will Ronig über Euch alle fein." - Finn autwortete ihm: "Es ift nichts leichter als bas." Er lief einmal gegen Ette an und gab ihm einen tuchtigen Schlag beim Ropfe. - Ette rief: "Mu!" blieb aber boch figen. - "Warte nur!" fprach Finn, "ich will meine Urt bolen." - Ette bachte: Er fonnte mich wohl tot ichlagen, aber er fagte: "Ette hat einen biden Robf und einen ftarten Ruden; fo lange ale ich auf Deinem Stuble fibe, ift Ette Ronig über bie gange Beibe und alle Beibebugel und Unterirbifden; wer auf bem Ronigeftubl fitt, ber ift Ronig." - Dagegen fonnte Rinn nichte fagen, er ging nun que um feine Urt zu bolen, welche er begraben batte.\*) Es bauerte nicht lange, ba fam er wieber jurud. Er fagte zu feiner Frau, Die por einigen Bochen ein Rleines (Rind) betommen hatte: "Es ift ein Schiff auf ben Strand gefommen." - "Bo?" rief Ette, ber neugierig wurbe. -"Bier bicht bei," antwortete Finn. "Es ift burche Riesgap (Loch im roten Rliff) bineingetrieben; es hat Uffen am Borb, bie Romobie machen. Wir, ich und meine Frau, wollen heute

<sup>\*)</sup> Man sinbet noch bieweilen auf der heibe in den Dunen und auf ben Riffen von ihren begrabenen ober verlorenen Aegten und Beffern aus Hintslein, auch von ihren Kochstellen mit Resten von blauen Miesmuscheln und mit Töpfen.

abend gur Komobie und bann tannft Du auf bas Rind paffen, welches in ber Wiege liegt." — "Ich will mit!" rief Ette und fprang von bem Steine ab.

"Deine Urt ift noch fcharf," fagte Finn und lachte bei fich felbft. - Ette wurde befturgt, er bedachte fich, bag er aufgeftanben mar, und feste fich ichnell wieder auf ben Stein. Allein er wollte boch nicht zu Saufe bleiben, um auf bas fleine Rind zu paffen, und war neugierig, Die Romobie gu feben. Er band fich ben aroken Geffel. ober Gabelftein auf ben Ruden, teuchte mit bem Steine westwarts und bachte. baf Rinn und fein Beib icon boran maren. 218 er mit bem Steine eine balbe Stunde geschleppt batte, mar er fo mube wie eine Dabe, er buftete und ftohnte und war burd. nak bon Schweiß. Er fonnte bie Laft nicht langer tragen, er mußte ben Stein fallen laffen, aber er fette fich fofort oben auf benfelben. Er faß ba auf bem Geffelftein bie gange Racht und hoffte, bag Finn zu ibm tommen und bie Romobie beginnen follte, allein es murbe nichts aus all' biefem. Er glotte binunter in die Rieberung, die nachber immer bas Uffenthal genannt worben ift, ob er nicht bas Schiff ober bie Uffen gemahr merben tonne, aber er fab nichts. - Um anbern Morgen fruh, mabrend er ba noch auf bem Ronigs. ftubl faß, und die Beit ibm fcredlich lang murbe, tam ein ganger Trupp Bwerge über bie Reffelbunen bom Strand berauf. Gie ichleppten ein munberlich großes Ding mit fich. Es war in ber Mitte fo bid wie eine Tonne, hatte einen Ropf wie ein Menich und einen Schwang wie ein Gifch; es heulte und weinte und wollte nicht mit. - "Dho!" rief Ette, als fie naber tamen. "Es ift mein altes Deerweib Ran. - Rommt nicht naber!" fcrie er ben 3mergen gu. "Bringet bas alte Beeft wieber ins BBaffer, ich will nichts mehr pon ibr miffen!" - Aber es mar, ale menn fie ibn nicht gebort ober verftanben batten, fie tamen immer naber. - "Bleibet mir bom Leibe mit ihr!" rief er. "3ch bin nun Guer Ronig. Effe fist auf bem Geffelftein und bann follt Ihr ibm geborchen!" - Es balf nichts, fie famen immer naber. 218 Effe bas fab, ließ er ben Stein liegen, lief westwarts uber bas Rliff binunter nach bem Stranbe,

sprang ins Wasser und schwamm sidvoörts und tam nimmer wieder zu den Zwergen. Sein altes Weiß tam bald hinten nach und voar ihm immer auf den Fersen. Were der Sesselstein isigt nach dei dem Affent ale und Riesgap, dem Riesenloch oder Friesenhasen, von wo die Angelsachsen und Friesen einst absegelten, um Britannien zu erobern.

#### 3. Die 3werge im Sampfe mit den Biefen auf Sylt.

Mle bie Unterirbifden bes Meermannes los maren, fammelte Finn in ber folgenben Racht all fein Bolf und feine Freunde um fich bei bem Erhebungehugel. Es mar ein icones Monbichein-Better, aber ein bichter Rebel lag über ber gangen Beibe; bloß bie ichwargen Sugel ragten wie Gilande ober Rlippen aus bem Rebel herbor. Die 3merge hatten es ben gangen Tag fo hilb gehabt, wie bie Umeifen, wenn fie einander zusagen, wo fie hinwollen ober fich fammeln follen; fie waren gelaufen über bie Beibe wie bie Bettertagen. MIS es Racht murbe, war es wie ein Bienenschwarm auf bem Reifehugel. Da waren Ginn und Elfinn, Gote und Labbe. Satie und Bilatje, Die Buten und Thalmannchen, Die Riffen und Rlabautermanner, jeber mit feinem Saufen bon gang Sult. Sie ichnatterten und ichmatten, ale wenn bie Enten zu Martt find im Reitumer Safen, ober wenn bie Rottaanse Thing balten im Borthing (einem Battftrom im Diten bon Reitum). Und binnen in ben Sugeln mar es fo boll bon 3mergweibern wie in Jenschens Dfen, als fieben. bunbert Daufe bafelbit im Bochenbett lagen.

Alls das Geschnatter und Gemösche in und auf den Hügeln tein Ende triegen tonnte, da bließ Jinn beide Vadeauf und rief mit grober Scimmer: "Erhebet Euch!" "Erhebesen!" antwortete ihm sofort vieler Nund." "Erhebesen!" antwortete ihm sofort vieler Nund. — Nun wurde alles fiill. Jinn sprach: "Der Weermann hat und die Kerbruß gemacht, der Sadrach plaget ihn. Er war von seinem alten Weise weggelausen, hatte den Schiffer von Kantum tot gemacht, um bessen übtve zu freien, aber hatte dummes Zeug geschwaht und von der Tochter des hatte dummes Zeug geschwaht und von der Tochter des

Schiffere ein blaues Schien (einen Rorb) erhalten. - Da meinte er, fein Glud bei une gu machen, froch in bie Saut eines Rwerges, bachte, fich in ben Ennenhugel einzufreien und wollte Atel Datel Dummelbei's Braut verführen; aber ba betam er turgen Befcheib. Enten jagte ihn fcnell von ber Thur weg. Darauf fand er Dorret, eine fcone Rung. frau von ben Bermandten meiner Frau in bem Saff bei bem weißen Rliff, und wollte bie mit Bewalt haben. Das arme Dabden tonnte nicht loetommen bon ibm, mußte ibm berfprechen, bag fie feine Braut fein wolle, fo lange, als er es verichweigen tonne. Allein ber Dummtopf verriet fich balb mit feinem Singfang, fich und une allen jum Schaben, jum Cdimpf und gur Schande, benn feit ber Reit find bie Braderuper und alle Riefen (Rampfer) auf gang Gplt boie auf une. Gie wollen une nichts mehr leiben und nichts mehr geben ale tote Sunde und Raten. Gie laffen uns nirgende in Frieden und ichlagen une überall, mo mir une feben laffen. Den Geffelftein haben wir verloren, ben hat ber Meermann meggetragen. 3ch bin jest fein Ronig mehr. Bas follen wir nun anfangen?" - - - "Ihr antwortet wie Bundes Bode, Die fagten: Nichts. 3ch fage: Reifel" (Bir muffen uns ermannen, erheben.) - "Reife, reife!" rief nun die gange Berfammlung. - "Ich fage: Bir muffen unfere Deffer und Babne meben und unfere Merte und Sammer wieder aufgraben und bann tampfen wie bie Ges. ling!" - "Rampfen wie bie Gesling!" riefen alle nach. -"Bir fammeln une morgen bei ben Stapelbugeln!" mieberholte bie Menge. - Run gingen bie Unterirbifden auseinander, jeder beimmarts nach feinem Saufe, um fich gu ruften jum Rriege.

In berselben Nacht hatte Dorret ober Djidir Bundis auch feine Rube. Es verdroß sie, daß Unfriede über sie gesommen vor. Am Worgen vor Tagesandruch, als alle Zwerge schliefen, schlich sie sich leise in dem Rebel sinaus über die heibe nach dem Reisesuch, denn die Kvoderunger alten wohl bemertt, daß die Zwerge in der Nacht so gesomen und laut gewesen waren auf ihren Justleigen draußen nach den Hill. Spilier bei dem Hills Hill. Sie legte

sich nieder mit dem einen Ohr auf die Thürschwelle und horchte. Da hörte sie, daß Finn's Frau wachend war und ihr Kindschen wiegte. Die Zwergfrau sang über der Wiege:

> "Beia hei! -Das Kind ist mein. Morgen kommt sein Bater Finn Mit eines Mannes Kopf. heia hei, heia hei!"

> > Splter:

"Heia hei! Dit Jungen es min. Miacen kunt fin Haaber Fin Me en Mann fin Haub. Heia hei, heia hei!"

Alls Dorret dos hörte, dachte sie, es ist hohe Zeit, daß ie Syster Kämpfer gewedt werben. Sie könnten von den Zweegen überfallen und zeschlagen werden. Sie lief sogleich nach dem Friedensklägel ") südwesstlich von Bradveup und gindet das Dieses wor immer in alten Zeiten, wenn es branute, ein Biliken oder ein Zeichen sür die Syster, daß Krieg kan. — Es dauerte nicht lange, da wurde getutet (Hörner wurden geblasen) in Tinnum, in Edum und in Keitum, und ese der Tag kan, brannte schon ein Bilien in debem Torfe auf Sult.

Gleich nach Mittag tamen die Sylter Riesen von Osten, von Siden und Westen geschren und gegangen. Es waren zu der Ziele bestig (ungeheuer) größe Leute, die Sylter Kämper ober Kriesen. Sie waren ebenso derb und roh, wie sie lang waren, und hans Rielholt schrieb, sie wären 5—6 Ellen lang gewesen. Die meisten hatten sich vounderlich angetakelt und mit wunderlichen Bassen berschen. Einige hatten vollene Kleider wie Kitz sie die, einige Pieröde von geteertem Segestuch an, aber die meisten trugen einen Belz von Schaf- oder Robbssell, und viele hatten bloß eine Kus- oder Pierdehaut über die Schultern geschaft. Der Seerries oder König King

<sup>\*)</sup> Jest heißt ber Sügel Frebben ober Frobbenhoog, vielleicht weil ein Freb ober Frobbe, ber als ein helbnischer Briefter ober Delliger bezeichnet mith, barin begraben ift.

hatte einen vergolbeten Sut (Schraper), ein Ding wie ein umgefehrtes fleines Boot, auf bem Ropfe, und foll, ale er geftorben war, bamit in bem großen Ringhugel begraben fein. Der Ronig Brone fuhr mit feinem Cobn, bem fleinen Brone, auf einem vergolbeten Wagen. Biar mar fein Rutscher, ber fuhr ihn von Stebum (welches fublich von Tinnum in bem jegigen Saff belegen war) hinauf nach Dewenhoog und Rlowenhoog auf feinem eigenen Lanbe. Der große Brone und fein Cohn hatten vollftanbige Ruftung an, wie es in ber Beit Gebrauch war, g. B. ein eifernes Bams aus lauter Ringen und einen vergolbeten Sut ober Selm mit einem Abler auf bem Ropfe. Der Bramm von Reitum mar bon ibrer Breunbichaft. Er war ber, wie man fagte, welcher bie Sofen anhatte und war gewaltig ftolg barauf. Er war ber Ratgeber bes Ronige und batte vergolbete Anopfe auf feinem Rod, fo groß wie Muftern. (Er und feine Familie liegen jest in ben Brammbugeln begraben.) Der Bull von Morfum hatte ein Ruhfell mit golbenen Bornern um fich gehangt, bie Borner ftedten über feinen Ropf berauf. (Gein Grab, ber Bullhugel, murbe 1842 geöffnet, ale ber Ronig Chriftian VIII. auf Chit war, aber bie Borner nicht gefunden.) Der große Urbig hatte einen eifernen Bugel um ben Ropf und einen eifernen Flegel in ber Sand. (1628 grub man noch einen Sirnichabel auf bem Morfumer Rirchhofe beraus, ber mit einem eifernen Bugel verfeben mar.) Der Schmieb bon Morfum, welcher immer burftig war, hatte eine Tonne Bier auf bem Ruden, aber er wollte es nicht wiffen, bag etwas barin war, und er nannte bie Tonne feine Trommel. Benn er meinte, bag bie anbern es nicht faben, bann nahm er fich einen Schlud aus ber Tonne; aber bie anbern wurben es balb gemahr und fluchten, Rig Schmieb folle vorangeben und fie wollten bei ber Trommel bleiben. (Es wird feit ber Beit auf Splt noch oft geflucht: "Bei ber Trommel!")\*) Tjul bon Archfum mar ein Bauer und fo breit wie ein guber Beu. Er war gefahren und hatte feine Scheunenthur mit auf bem

<sup>\*)</sup> Die Sylter Riesen waren abscheulich hungrige und durstige Leute. Sie aßen viel Grüße und Fische, aber hatten auch Brot und Fleisch und Speck. Sie tranken meistens Wattig und Bier.

Bagen. Er fagte: "Die ift nublich, wenn ich in Die Schlacht tomme, bann halte ich fie bor mir auf und bann fonnen bie Feinde mich nicht treffen, und tommen fie mir etwas nabe. io tann ich ein Stieg zugleich bamit quetichen." (Tjule Lanb und Staven tennt man noch im Guben von Archfum.) Der große Gber von Stebum war Stallfnecht bei bem Ronige Brons, er hatte einen Strid um ben Sals und einen Beubaum auf bem Raden. Der Strid mar ein Reichen, baf er biente, und ber Beubaum mar fein Springftod und feine Baffe. Saulete hatte eine große Genfe und Boh und Boit hatten große Bootshaten in ber Sand. Der Marn (Abler) pon Reitum mar pon foniglicher Abtunft und batte feinen hut mit gebern geschmudt. (Man weiß noch die Stelle, wo er begraben ift.) — Tig und Thor waren von Tinnum. Dir war ber Schreiber bes Ronige Brone und batte eine pergolbete Balsbinde, aber Thor war ber Narr bes Ronias und hatte ein Tonnenband ober einen Beibenzweig um ben Sals. meil er unfrei mar. —

Die Uwen (ein Geschlecht) famen von Dsten und die Mannen (ein Geschlecht) von Westen. ") Barming fam mit einem gangen Hausen; er war weit in der Welt herum gewesen und hatte gläserne Töhe von der mittelländischen See mitgebracht. Er wohnte in Eidum. (Vor einigen Jahren hatte henning Rinten noch eine gläserne Unne, die auß den Barminghügeln aufgegraden war, aber er vertaufte sie 1843 an den König Shristion VIII.) Kiaul und sein Hausen wurden die Westerkander Rahen genannt, weil sie falscher und kleiner als die übrigen Syster Kännpfer waren. Jöhe Wöcker wurden steht die Kashing genannt. (Es sind Töhe, Dolche und Ringe darin gefunden.) — Siasse und Kialbing waren Fischer von Eidum. Seines darin den und Kialbing waren Fischer von Eidum. Seines darin den und Schopfinglich und Schopan, glisen

<sup>\*)</sup> Es gab in alter Zeit viele iolige Geichiechter und Geichiechte numen, die genau unterlösiechen wurben und wabricheintig am unanden Orts- und Boltsnamen Beranlassung gegeben soben. Es gab 3, B. in Worium ein besinderse Geichiecht, veliches dvargsdweite die Friesen genannt wurde und bessen der Geichiecht, veliches dvargsdweite die Friesen hoper besannt, im vorigen Zabrhundert abgetragen wurden, im vorigen Zabrhundert abgetragen wurden.

laffen. Der Meerschweintopf ftedte über feinen Ropf berauf und ber Comang fchleppte hintennach wie ein Schniepel. Er roch wie ein Mas, aber er meinte, bas batte feine Dot, bann liefen bie Zwerge fo viel gemiffer bor ihm. Rialbing fcbleppte mit einem großen Balfifch-Rinnbadenknochen und wollte die Nordbewohner bamit totichlagen. Unbing und Birt ober Biberich bon Rantum hatten fich ringeum mit aetrodneten Rochen behangt und jeber eine große Glattroche auf bem Ruden. Gie fagten: "Durch Diefe fchieft ber Feinb nicht, auch brauchen wir nicht hungers zu fterben, wenn bie Schlacht etwas lange mahret." Gie hatten Fischergabeln in ben Sanben. - Die meiften ber Splter Riefen batten fupferne (brongene) ober eiferne Schwerter und Beile ober Streithammer. auch von Metall, mit; aber biejenigen, welche gut ichiegen fonnten und leicht ju Gug waren, hatten Fligbogen ober Urmbrufte mit Bfeilen von Sols ober Gifchbein und Bolgen bon Rubfer ober Gifen.

Sie zogen allefant nach ben Thinghugeln auf ber Tinnum Beibe, wo immer Thing gehalten murbe im Grubjahr und im Berbfte. Da tam bas Bolt mit feinen Ratleuten und bem Ronige gufammen, um fich zu beratichlagen über bes Lanbes Beftes, um Billfuren zu machen und Recht zu fprechen

über bie, welche Unrecht gethan hatten.

MIS bie Sulter Riefen verfammelt waren, trat ber Ronig Brons auf ben größten ber Thinghugel und rief: "Guer Beil (Bohl) allesamt!" \*) — "Guer auch!" riefen bie Riefen. — "Gind Frembe unter Euch?" fragte Brons. — "hier finb Jeß und Jasper von Braberup!" antwortete ber Schreiber. — "Wi sin och Siljringer!" rief Jasper. — "Das klingt etwas banifch," fagte Bramm, "bas muffen wir naber unterfuchen. Sag' mal: Da liegen brei neugelegte Riebiteier in einem Refte auf Rans. Ede. " \*\*) - Jeg fagte: "Dar liegen brei nu Buufer op aa Beeb, o bem fin altifammen bestjablen von die Unberiorbiffen." - "Das haft Du flug gemacht,"

<sup>\*)</sup> Systerfrießig: "Ju hiaf altemaal!"
\*) Auf Syster: "Diar lit trii nii worpen Wipeler ön jen Räck üp Raandshörn." (Schibbolethe gebrauchten die Friesen oft, um Fremde zu prüsen.)

sprach Brons, "barauf fommt's eben an. Probiere Du bas auch, Jasper." — Jasper sagte: "Dar liegt ein Bief i Barfel (Bochenbett) me tree Jungen i een Suus i Brarop, aa be fin min Bief, a ftall fu Sjem, aa paffe op, at be tree lilie Giliringer nicht blimen ftjablen, wenn 3 nicht will kommen, om fu hielpen mir." \*) — "Das war noch beffer," fprach ber König. "Bas haben bie Zwerge Euch benn geftoblen?" fragte Brond. - "Finn han hat min Tienstviea ftigblen, o fu fein Bief nommen, ag Effe ban wollte min Softer Dorret porfobr, men ban fit (betam) en Ratt, a narrte ihm," fagte Jeg. — "Na mich haben be Raders Bad Cammer a Stinten nommen," antwortete Jasper. — "Da haltet 3hr nicht mit ben 3mergen, wollt Ihr benn mit une, um fie tot ju fchlagen?" fprach ber Ratgeber bes Ronigs .. - "Ja, min Seel, be ftall befommen en pienlich Dobt!" antworteten fie beibe. - "Das ift gut," fprach ber Ronig. - "Babt 3hr andern etwas ju flagen über bie Unterirbifchen?" - "Ja," antwortete Dif Comieb. "fie faufen mein Bier aus in meinem Reller." - "Gie wollten mir mein Weib fteblen," rief Tipfen, ber Sahn von Reitum, "aber ich ertappte fie und amang fie, mir biefelbe wieber ju geben." \*\*) - "Schreibe bas alles auf." fagte ber Konig zu Tir. - "Stop! bas auch, fie haben mir ein Rind verwechfelt," fprach Manne bon Gibum. -- "Gie melten unfere Rube und machen, bag wir nur Berenbutter erhalten," flagten bie Tinnumer. - "Gie laufen mir immer um die Suge und treten mich auf die Ferfen, wenn ich über bie Beibe gehe," rief ber große fternblinbe Ert Ridels von Reitum. — "Da find Rlagen genug über bie Unterirbifden, wir muffen fie ftrafen. Bir muffen fechten mit ihnen und fie allgumal auf unferm Lande ausrotten," iprach ber Ronig. - "Geib Ihr Mannes genug, um Diebe und Bettler, um Rruppel und Menfchenrefte gu fchlagen?" rief nun ber Ronig Brone. - Die Splter begannen barauf

Befit und erhielt, als er tot war, einen großen Grabhugel bei Reitum.

<sup>\*)</sup> Die Bradruper wissen noch genau, wo Jeß, Dorret und Jasper gewohnt haben, ergählen auch, daß Jasper's Frau drei Kinder gugleich geboren habe.

\*\* Tipfen war ber Bächter ber Riesen, hatte einen Turm im

greulich zu fluchen und zu ichimpfen auf bie 3merge, berficherten, ba follte nicht einer mit gangen Rnochen bavontommen, ichmuren zu fiegen ober zu fterben, und mablten gulest, ale ber Sturm fich etwas gelegt hatte, auf bes Ronigs Aufforberung ibre Unführer zu bem Rriege. Gie mablten ben Bull von Morfum, ben Marn von Reitum und ben Ring bon Gibum gu ihren Offigieren. Dig Schmied mußte boran. geben mit ber Trommel, und Jasper auch, um ben Weg gu weifen. Er betam einen Stod mit einer toten Rrabe barauf in bie Sand und trug bie bor fich ber boch in ber Luft, bamit bie andern ibn ftete feben und ibm folgen tonnten. Er murbe beshalb fpater gewöhnlich Jasper Rrag (Brabe) genannt. - Ghe bie Splter nordwarts gogen in ben Rrieg, sprach der heilige Frödbe von Stedum: "Wir müssen zuvor opfern, ehe wir in den Krieg gehen." — "Wir haben schon beute morgen Biiten (Opfer) gebrannt," antwortete Sai. -Grobbe faate: "Sabt Ihr benn auch gerufen: D, Weba, rette uns! D, Bebte, gehre (unfer Opfer)?" - "Ja, bas ift gethan ober gefagt worben auf ben Binbebugeln, auf Beba's Sugel und auf bem beiligen Ort," wurde ihm geantwortet. \*) - "Bir find fertig."

Run zogen die Stlter Krieger nordwärts über die Heibe.

Auf is ie nach kraderup famen, war des Schmieds Tonne
[chon lange leer, und jedermann seir durftig. Sie lagerten
lich rings um das Moor\*\*) (den Teich), um ihren Durft zu
löschen und ein wenig zu ruben. Sie tranten soft dos ganze
Woor, welches doch ein großer Schlot ist, leer, und dann
zogen sie weiter nordwärts, der König auf seinem Wagen in
der Mitte, Kis mit der Trommel und Sasper mit der Kräße
voran. Rächst nach ihnen kam Till mit seiner Scheunenthir
und die zwei Kantumer mit ihren Stackslowen und Glattrochen. Dann solgten King und Varming mit all' den Ei-

<sup>\*)</sup> Die Binjs, Weens- oder Wedns Sügel liegen nordweftlich von Reitum und Tinnum; der hilligen Ort war zwijchen Arbrium und Urchjum. Alle dieje diese norden altebenische Opfertägsel und find als Billensügel noch bekannt. — Man rief beim Opfer: "D Bis wulder nei! D Bille tare!"

<sup>\*\*)</sup> In ber Sylter Munbart "Duur" genannt.

bumer Geeleuten und Ragen, Die flint maren und gut ichiegen tonnten, und ben übrigen Rantumer Fifchern und Strand. läufern. Dun tam bes Ronige Bagen mit bem großen Brone und bem fleinen Brone, mit ihrem Schreiber und bem Ruticher. Bei bem Bagen lief ber große gefledte Sund bes Ronige und gingen die übrigen Steidumer und Tinnumer. Darauf folgte ber Marn und Bramm mit allen Reitumern und binter ihnen ging ber Bull und Urdig mit ben übrigen Morfumern und Archfumern. Rulent hinter ber gangen Urmee folgten ber Gber mit bem Seubaum, Rigibing mit bem Balfifchtnochen, Gialle mit bem Meerschwein und Thor. ber Rarr bes Ronias, mit feinen Tonnenbanbern um ben Sale, einer Alingelglode auf feiner blauen Date, einem Beibengweige in ber einen Sand und einem Rubhorn in ber andern Sand. Er blies jeden Augenblid in bas Sorn und fagte, er jage feines Baters Rinber und Schweine nach ber Beibe, fie tonnten bas grune fette Biefengras nicht vertragen. Er fclug mit feinem Zweige bisweilen auf bas Meerschwein, allein Gialle fühlte es nicht.

Beg war nicht fo tapfer wie Jasper, er blieb immer gurud (trieb über Steuer), fo wie bie Sulter weiter nach Norben tamen, und blieb gulent fteben bei bem Reifebugel. Thor rief ihm gu: "Jug! Jug!" (wie man bie Schweine ruft) - aber es half nichts. Jeg fagte, er wolle Bache halten bei bem Reifehugel und feben, ob ba noch feine Dienft. magd ober bie Unterirdifchen waren. Er rig bas Beibefraut und bie Erbe bon ben Ceiten bes Sugels ab\*) und fuchte nach einem Gingang, allein bie Zwerge hatten, als fie bon ibren Saufern weggegangen maren, alle Locher fo bicht berftopft, bag nachber gar feine Thuren in ben Sugeln zu finben maren, nur bisweilen ein niedriger Bang von Guboft binein gu bem Reller ober ber Bohnung. - (Der Bater von Seff und Dorret foll Bunbe gebeißen haben und es fcheint nach ben alten Sagen, bag er bas Saus in Braberup, welches nachber Dorrets war, hatte bauen laffen.)

<sup>\*)</sup> Der Reisehügel steht noch mit abgerissenen Seiten. (Doch hat auch ein Nachsomme von Bei stoter einen Teil bes Sigels abgetragen und vergeschaften zum Behuf bes Baues einer Schune.

Die Riefen gogen ftets weiter nordwarts. Uls fie antamen auf bem Lande, wo jest ber Sylter Leuchtturm ftebt, tamen bie Zwerge ihnen entgegen. Wie bie Rleinen bie Rrabe gemahr murben, fagten fie ju einander: "D, find es feine anbern!" - und maren froh, bag bie Feinbe fein Rreug als Beichen voran trugen. \*) Aber als bie Bwerge alle bie großen Rrieger und Tjul mit ber Scheunenthur faben, als fie bie Trommel borten und ber Beftant von bem Deerschwein, ben Stachelrochen und Glattrochen ihnen entgegen tam, ba frochen fie fchnell in ihre Löcher und unter bas Beftrupp und bie Beibebuichel, movon bamale überall bas Land voll mar. Es mar, ale ob fie auf einmal wieber verschwanden und bie Riefen hatten es ichwer, um fie zu finden und zu treffen. boch traten Tjul und Ert Ridels manche tot, ohne fie gewahr ju werben. Bulett fanben bie Raben von Gibum fie in ihren Gebuichen und Lochern, Diefe betten ben großen Sund bes Brons in die Sohlen, um fie herauszutreiben, und icoffen fie bann mit ihren Bfeilen und Bolgen, fobalb fie fich feben liegen. Allein es bauerte nicht lange, ba hatten Die Amerae bem Sunde etwas eingegeben, woran er frepierte. Das argerte ben Ronig; er befahl nun, Gialle mit bem Deerfcmein folle voran, um die Unterirdifchen aus ihren Lochern ju ftinten, benn er hatte bemerkt, bag bie 3merge febr feine Rafen hatten. - Die Buten und 3merge floben nun bon einem Bebuich und Loche nach bem anbern. - Die Butleute wurden am erften mube und verzagt; ihr Ronig Rigchen lief fpaar zu bem Ronige Brons und fiel ibm zu Rufen, und bie übrigen liefen oftwarts binunter nach ber Bolbe (Marich. früher Balb) in ein Thal, welches fpater immer bas Butthal genannt murbe, und verbargen fich ba in ben Bufchen und Löchern.

(Lange nachdem als der Krieg vorbei war schlossen frieden mit den Friesen und wohnten sogar in den Häufern der Sylter, in den Scheunen und auf den Böden, wachte und trieben Unwesen in der Nacht, balsen und klüterten am Tage, wo sie etwas konnten und wochten für ihre herren,

<sup>\*)</sup> Die Zwerge fürchteten fich überall vor bem Kreuze ober bem Chriftentume.

folgten biefen, wie ergahlt wirb, felbst bisweilen auf beren Schiffe und fuhren mit benselben als Rlabautermanner gur See.)

Mis bie Unterirbifden faben, baf bie Buffeute vergaat und ihnen untreu geworben maren, murben fie bole und tapfer, Sie frochen und fprangen, ichnell wie bie Flobe, ben großen langfamen Riefen binauf unter bie Rleiber und lange ben Beinen in bie Bobe und ftachen und ichnitten in ber Saft manche tot mit ihren Deffern und Merten von Alintstein. Sogar ber Ronig Brone und fein Cobn, aber auch ber Ronig Nifichen, verloren bas Leben in ber Golacht, benn bie 3merge waren flug und am meiften erbittert auf Diefe. fcblimmften ging es aber bem Teufelchen (Tewelfen), bem Leibboftor bes Brons, bem Bauberer von Stebum; Die Bmerge begruben ihn lebenbig in einem Sugel bei Rampen, ber fpater Tewelfenhugel genannt wurde. (Diefer gehört gu ben Brons. hugeln, aber nicht ber Niffenhugel.) - Doch die Riefen wehrten fich wie Lowen, ichlugen und ftiegen und ichoffen wie Rerle, fobag auch viele Bwerge fielen. Aber ale fie Brone (ihren Ronia) und einige Sundert ihres Bolfes verloren hatten, ba gogen fie fich nach Gubweit, nach Riegaan gurud. \*) Ru allem Glud famen ihnen bier ihre Frauen und Tochter mit ben Grustopfen (Breitopfen) entgegen. Die Gulter Beiber hatten viel Sorge fur ihre Manner, baf biefelben por ber Racht etwa nicht wieber fommen ober Sungers fterben murben ; beshalb hatte jebe von ihnen einen Grapen voll Grube getocht und alle maren mit ihren Breitopfen gegen Ubend nach ber Beibe gegangen, um ihre Manner gu ftarten. Aber als fie vernahmen, bag bie Friesen auf ber Flucht maren, murben fie gornig; fie ichalten und ichimpften auf Die Riefen und warfen mit ber Brube nach ben 3mergen. Ginige von biefen befamen ben Brei in bie Mugen und wurden blind, einige befamen zu viel in ben Sale und erftidten, und einige bergagen gu fechten über Die vielen ichonen Beiber. Rulett tamen bie Riefen auch wieder jum Stehen und gu fich felber. Sie febrten fich um und ichlugen nun fo grimmig auf bie Unterirbifchen, bag, ebe bie Racht tam, alle Bwerge tot lagen

<sup>\*)</sup> Es bebeutet ber Rame "Riesgab" jo viel als Loch ber Riesen burch bas rote Kliff, wie ichon erwähnt.

auf der Heibe eings um das Affenthal und den Teich, welcher seinen Khluß durch das Aissaga nach Südwelf fat. Volleder Joverglönig Kinn lebte noch, aber er faß und weinte auf dem Seffelstein, den er hier wieder gefunden, gerade als eine Schlacht verloren hatte. Er wollte nicht lein Voll und Reich überteben; er nahm sein steinernes Messer und fließ sich seiber och als die Sonne untergegangen war. — Der Seefding Ning war verwundet worden und stard ein wenig südlicher, ehe er wieder nach seinem Haufe in Eidum gurücksommen sonnte, unterwegs. — So waren nun vier Könige an einem Taae um den Hale de

Als die Schlacht gewonnen war, da waren die Sylter Kreiselber voor dam Leben waren, froh. Sie abgen nun die Refte von der Grüße auf Jamt den Stachelrochen und Glattrochen der Rantumer und eine große Wenge Käfe, welche ein Archjumer zum Berbauf mitgenommen hatte. Dann ainem lie mit ihren Weibern voeranieh nach Koule.

Ain den solgenden Tagen mußten die Splier mit ale Mann wieder nach dem Norden, nm die Toten zu begraden. Die Vornschufflen wurden beerdigt da, wo sie gesällen waren. Ihre Lichan, ihre Auffen dadie oder darunt, die Alfge in Töhfe getant, ihre Auffen dadie oder drauf gesegt, dam eine Menge größer und kleiner Seine rund um die Töhfe aufgestoget und kleiner Seine Erde auf das Grad geworfen. Wer am meisten Anslehe gedofen auf das Grad geworfen. Wer am meisten Anslehen gedofen war, erhielt das größte Grad. Das die Königs Vords wurde der nach gewesen war, erhielt das größte Grad. Das die Königs Vords wurde der nach gewesen das Gruß höße und 400 Kuß Umstand, welcher nach zu seines lieden ist und nach ihm der große Vornshüges feißt. Der erfelde keht bicht dei dem Leuchturm an bessen Euchturm an bessen Euchturm an bessen Erden eine Sud werklicher

<sup>\*)</sup> Auch Sialle blieb eben zu Rorben von Eidum liegen und wurde in einem keinen Hügel (Siallehügel) begraben. — Ebenso ool es dem Erk Ridels gegangen sein auf der Heide im Rorben von Keitum.

<sup>\*\*)</sup> Rach einer Sage wurde ber König Brons auf feinen vergolbeten Bagen gefett und mit bem Bagen begraben.

jeber einen Neinen Higgel zu ihrer Erinnerung. Diese zwei Higs gwei Higs gwei Dugel werden Hundsbügel und Rissendigel, em Ania wurch eine Prodhägel. — Ring wurde in einen großen Heine Vordsbügel. — Ring wurde in einen großen Higgel nördich von Eidum ober Westertand beerdigt, auch sein Grad ist noch zu sehen der Vollegen Stutzen. Die übrigen Sylter Kämpfer, welche in der Schlacht gefallen waren, wurden in die langen Gräber, belde man Kämper-Gräder. Wurden in die langen Gräder, belde man Kämper-Gräder. Die Börder sind nicht so hoch wie die runden Brönstäugel, aber länger und mit großen Steinen ringsum eingeschie; (einer ist längsich zund, 90 Fing lang, 30 Fing breit und 10 Fing hoch, ein anderer vieredig, 135 Fing lang, 28 Fing breit und 4 Fing hoch; ein gen bermats etwas nördich vom Leuchtnurm. — So efreten die Stylter bezeit ihre Zoten.

Am Norden der Börder, aber doch nicht weit davon, batten die Spilter Friesen nach dem Kriege ein Dorf, welches nach dem Kriege ein Dorf, welches nach dem Kampse: Ramp der Rampen genannt wurde. Richt weit von der Stelle, wo sie gewonnen hatten, dauten sie später ein Dorf oder eine Stadt, welche Bonstadt oder Bendnisgled um 1362 durch die See untergegangen war, wurde das kleine Dorf, welches nun Benningsted beist, angelegt.) Bo Kinns Leiche und fein Weis mit ihrem Kinde und

wo alle bie toten Amerge geblieben find, tann ich Guch nicht

ergablen. Einige meinen, fie find in ben kleinen Sugeln, welche man Stippelftiin Sugel und Stiinbord nennt und welche Sudoft

von Wenningstedt liegen, begraben.
Die Splter woren nun ber Unterirdischen los geworden
und waren froh darüber. Bloß Alif Schmied in Worsum
klagte noch immer, daß sie ihm sein Bier in seinem Keller
auslössen. — (Es scheint, daß, nachdem die Zwerge auf der
Korberbeibe vertilat worden waren, sich die Onnereresken auf

<sup>&</sup>quot;) Die Braderuper, welche mir das meiste von den Zwergen und dem Kriege mit ihnen ergählt haben, sogten auch, als die Stilter von der Schlacht zurfal zu ihrem Dort gefommen wären, da hätten die Krieger zu einander gesatt: "Der Braten ist auss" — Beshalb heiße ihr Dort "Kraderup" (?) (Diese Ertlätung scheint mir aber eines unwahrtigeintlich, etwo sollter gemacht zu sein.

ber Morfumbeibe auch nicht mehr ficher hielten, ber lette Reft berfelben nach bem ftete mohl verfebenen Reller bes Rife Schmied gefloben mare, fich bort eingenistet und von ben Borraten bes Rellers genährt hatte.) - Ginft ertappte bie Grau bes Schmied einen ber biebifchen Zwerge im Reller beim Biergapfen. Gie ftellte ibn barüber gur Rebe, jeboch ber Rleine verfprach, einen Segen in bie Biertonne gu legen, baß biefelbe niemals leer werbe, wenn nicht über bie Tonne geflucht murbe und fie basfelbe nicht ihrem Manne perriete. - Die Frau fcwieg, ber Zwerg legte feinen Segen in bie Biertonne und ber burftige Rif lief mie fruber jeben Mugen. blid aus ber Schmiebe in ben Reller, um fich einen Schlud aus ber Tonne gu holen, boch ohne baf ber Biervorrat berminbert ju merben ichien. Ale ber Schmieb bas Bunber entbedte, rief er aus: "Dit es bagh en Duimels Ten, biar nimmer lebbig uub!" (Das ift boch eine Teufels Tonne, bie nimmer leer wirb!) — Sofort verschwand ber Segen, bie Tonne mar leer, und bie 3merge ftahlen Brot und Bier wie früher aus bem Reller, ohne einen Erfan bafur ju geben. -Die Frau ergablte nun Rig, mas fie ihm bisher verschwiegen hatte und beibe beratichlagten fich jest mit ben Rachbarn und Rachbarinuen, wie es angufangen mare, um bes biebifchen Gefindels los zu werben. Man riet Rig, er folle die Onnereersten fangen und totichlagen, allein biefe maren flüger und flinter als er. - Bulett tam eine alte Frau, Die in ihrer Jugend oft mit ben Zwergen gespielt batte, und erzählte Rif. Die Unterirbifchen hatten ihr einft offenbart, fie tonnten nicht gegen bas Rreus und all' bas, was bem Rreuze abnlich ober verwandt fei. Gie fonnten nicht über bastelbe, nicht burch und nicht unter basfelbe tommen; bor bem Rreuge mußten fie flieben ober - verberben. Die Frau riet beshalb bem Schmieb, er folle ein Bagenrad bor jebe Thur feines Baufes ftellen, fein Saus aber in Brand fteden, bann murben bie Bwerge famtlich mit bem Saufe verbrennen.

Niß Schmied that das. Als das Haus in Flammen ftand, wollten die Zwerge sliehen, aber konnten nicht fortkommen vor all' den Kreuzen, welche die Wagenräder machten. Sie stedten die kleinen Hände hinaus dei den Speichen und riesen um Hise, iedoch die Morstumer ließen sie alle vereinennen. Zuleht gewahrten die Onnereersken in der Näche des bewennenden Haufte die Frau, die dem Auf zu ihrem Untergange gegeden hatte. Da riesen sie vorwurfsvolf. "Spolke, bopile, von heest die Hise fortat!" Gespielt, was der die Hise die Hise fortat!" Gespielt, woe der die Hise die His die Hise die Hise die Hise die Hise die Hise die Hise die His die Hise die Hise die Hise die His die Hise die His die

Die Mingft ber 3merge bor bem Rreuge bebeutet, bag fie ihre geiftige Schwäche gegen bas Chriftentum, welches immer naber tam und bas Rreug jum Beichen hatte, abnten ober anerfannten. Es bief überall, wo bas Chriftentum eingeführt murbe, ba verschwanden bie beibnifden Zwerge ober Die unterirbifden Beifter. - Muf Gult murbe bas Chriften. tum langfam und fpat eingeführt, vollständig erft um 1400. - Rach einer alten Cage hatte Ette auf Belgoland bas Chriftentum angenommen. Er mar bort Gies, Degis ober Ries genannt worben, aber murbe nun ein Beiliger, welcher St. Innthias getauft murbe. Die Belgolanber meinten, baß er ben Gifchern Cegen brachte, fie brachten ihm beshalb noch lange nach ber Ginführung bes Chriftentums alle Sahre in feierlicher Brogeffion ein Opfer. Die Bornumer Fifcher lernten ihn aber gang anbere fennen, ale er ihr Sand unb ihre Bohnungen vermuftete. Run, fie mogen auch laffig in feinem Dienft gemefen fein, follen ihm nur Rochelftacheln geopfert haben.

Seit der Schlacht auf der Heide bei Rampen, in welcher der große Bröns gesallen war, haben die Spiter keinen eigenen König mehr gekobt. Sie regietern fich in der Rolge selber durch ihre 12 Ratmänner, und wenn sie in Krieg kamen, durch ihre befeben, die sie sie fich dann zu ihren Anfabren wählten ober litten.

## 6. Bon dem Ursprung der Friesen und ihrer Auswanderung nach Bord-Europa.

Der friefische Chronift Beimreich berichtet in feiner norb. frefifchen Chronit über ben Urfprung ber Friefen nach ben romifchen Schriftstellern Tacitus und Blinius folgenbes. "Diefe (bie romifden Cdriftfteller) führen bie Grefen ber aus einer Lanbichaft, fo in Indien am Rluft Ganges gelegen - und berichten fie, bag Frefo und beffen Bruber Sago und Bruno neben ihrer Gefellichaft aus biefem ihrem Baterlande, wegen ber Thrannan bes Agrammis - vertrieben. -Da haben fic eine Schiffsflotte von 300 Schiffen gufammen. gebracht, bamit fie burch bas Caspifche Meer gefahren, in Armenien gefommen und fo ferner burch bas Gurinifche Meer in bas Mittellanbifche; fenn auch weiter zwischen Guropa und Ufrica bingefegelt, um Sifpanien und Frantreich geschiffet und endlich nach achtiabriger Reife und berlorenen 246 Schiffen ine Blie angetommen, alba bon ben übrigen 54 Schiffen 24 mit beren Gubrer, bem Frejone, fenn geblieben, ber bafelbft mit feinen Boltern ju Lande getreten, bie anbern aber febn weiter fortgefciffet. Demnach fie nun, befagtermaffen por Chrifti Geburt im Berbite bes 313. Rabres Bu Lande getreten - und fich bafelbit um bie Begend bes Blies 13 Jahre begeinander aufgehalten, bernach aber fich geteilt und ift Saro mit ben Seinigen ine Often nach bem Lanbe Sabelen gezogen und hat fich um Stade und Barbowid nieber gelaffen. Bruno aber ift an ber Wefer geblieben, hat Braunichiveig erbauet. - und Freio an bem Orte, ba er erftlich an Land getreten, und haben die Teutschen Fürsten ein sonderlich Gebinge mit ihm aufgerichtet, daß er biefe Derter emiglich befigen, bagegen aber bie Geefuften ichugen follte, weshalben fie ibn auch mit fonberlichen Brivilegien und herrlichkeiten haben verfeben."

Eine noch jeht oft ergählte Sage der Zeiesen läßt die Scammbäter berselben ebenfalls aus dem fernen Often zu Schiffe nach den Ufern der Norbsee kommen und sich daselbst ansiedeln, wo noch jeht zwischen der Schelde und der Riper furt ihre Nachtommen wohnen; jeboch mit bem Unterschiebe, baß ber Unführer ber Friefen nur fchlechtweg "be latb" (ber Alte) in ber Sage genannt wird und baf bie Friefen nicht auf 300 Schiffen, fonbern nur auf einem ungebeuer großen Schiffe, bem Belt. ober Boltefchiffe "be Manniafualb" (bie Manniafaltiafeit) bergefegelt maren. \*)

Es gibt übrigens verschiebene Berfionen biefer Sage, und es icheint, bag noch in neuerer Reit mancher Friese und namentlich mancher feefahrenbe Fricfe fich bemuht hat, biefer alten Sage allerlei phantaftifche Musichmudungen und Ergangungen bingugufugen, weshalb es ichwer ift, aus biefen berichiebenen Darftellungen ben urfprünglichen Rern ber Sage berauszufinden.

Gine ber beften Bariationen biefer altfriefifchen Sage bon bem Mannigfualb ber Friesen Scheint mir biejenige gu fein, welche ich hier mitteile; fie gibt überbies ber Sage einen tieferen Ginn und eine religiofe Deutung. - "Urfprunglich mobnten bie Fricfen in ber Lavante (b. i. Rleinafien ober Sprien); jeboch gu ber Beit einer großen Ummalgung (vielleicht gu ber Beit ber Berftorung bes großen affprifchen Reiches ober ber Eroberungen eines Rebucabnegar ober Alexanders bes Großen) faßten fie ben Entichlug, ibre bisherige Beimat zu verlaffen und fich, wenn moglich, ein neues Baterland, ein friedlicheres und weniger felfiges Ruften. land als ihr bisheriges zu fuchen.

218 feetundige Leute beichloffen fie, ihre Reife gu Baffer angutreten, fammelten gu bem Enbe alle ihre Schiffe und bauten aus benfelben ihr Riefenschiff "Mannigfualb" (vielleicht richtiger, vereinigten biefelben ju einer engverbundenen großen Schiffeflotte).

Mls alle biefe Bortehrungen getroffen maren, fegelten fie eines Tages bei gunftigem Better ab. Gie maren jeboch



<sup>\*)</sup> Als bas größte Schiff ber alten Beit wird übrigens basjenige bezeichnet, welches ber aguptifche Ronig Btolemaus Philopater um 200 bor Chrifto erbauen ließ. Es mar 280 Ellen lang, 38 Ellen breit und 50 Ellen boch, hatte 40 Ruberbante. Das große Schiff ber Normannen, "Lang.Drmen," welches Dluf Trugejen erbauen ließ, mar viel fleiner.

nur wenige Tage auf bem Meere gewesen, als fich auf bem feltfam gufammengefetten Schiffetolog mancherlei Mangel zeigten und unter ben vielen Bewohnern besfelben teils über bie Entftehung und Abhilfe biefer Mangel, teile über bie Führung bes Schiffes (ober ber Flotte) ein heftiger Streit ent. ftanb. Bum Blud erhob fich in ber barauf folgenben Racht ein heftiger Sturm und notigte bie Schiffenben, ihren Streit und ihre fonftigen fleinlichen Bantereien aufzugeben, ihre Rrafte gur Rettung aller wieber gu pereinigen; Die allerftorrigften unter ihnen, Die auch jest gur Beit ber allgemeinen Rot feinen Frieden halten wollten, aber bem Meergott gum Opfer über Bord ju merfen und ju erfaufen. Raum mar bas geicheben, ba legte fich ber Sturm; Die Bolten gerteilten fich : am Simmel zeigte fich wieber ihr bisberiges leitenbes Beftirn, ber "Drion;" er fentte als Friebenegeichen feinen "Mori-Roth" über Die Schiffenben und zeigte ihnen mit bem "Beri-Bith" ben Weg nach Beften. \*) Das Deer beruhigte fich, und eine feierliche nachtliche Stille trat ein, Die nur burch ein Blatichern an bem wie ber Ropf eines riefigen Geetieres (Balfifches) gestalteten Schiffeichnabel ober Steven, und furg barauf burch bie aus bem Meere herauffteigenbe Geftalt eines bleichen Mannes mit langen Saaren und naffen Rleibern unterbrochen murbe. Alle Friefen michen ichen bor ber felt. famen Ericheinung am Schiffeichnabel gurud, mahrend ber gefpenftige Frembling felber in bem ungeheueren Schiffsbauch ju berichwinden ichien, ohne fie (bie Friefen) angureben ober, wie es ichien, zu bemerten.

Noch stand bas erschrodene Volf und erwartete das Beidererscheinen des berichvundenen bleichen Mannes, als aus dem innersten Wintel des Schiffsraumes selstame Tone bervordrangen. Alle lauschien natürlich mit Kurcht und Spannung denselben. Es war, als do ber Frembling einen Geist oder Gott, der in dem Volksschiffe wochste, um Erdarmen anselbet, um Errettung auf großer Not und Richunde eines beibnischen Volks auf Wegen des Heiles, und beutlich

<sup>\*)</sup> Die Friesen nannten bas gesentte Schwert bes Drion "Mori-Roth," bie mehr horizontal gerichteten Sterne seines Gurtels aber "Beri-Bitg."

borten fie bie Antwort: "Bore meine Stimme und fei geborfam meinem Borte: Berechtigteit, Ginigteit und Soffnung find notwendig für bas Bohl eines Bolfes, fo lange es auf Erben ba ift!" Die mabnenben Borte bes Schiffsgeiftes, bes Ualb (ben fie freilich nicht faben, aber mohl borten) "Gerechtigfeit. Ginigfeit und Soffnung!" tonten noch oft bom Schiffsraume berauf, hallten gleichsam bon allen Schiffsmanben wieber und pragten fich bem Bolte tief ein, fo baf bie Friefen biefelben auch als notwendige Grundregeln für ihr Glud und, um ihr ermunichtes Biel ju erreichen, erfannten und annahmen. Die Gebete bes bleichen Fremblings im "Spintie." bem verborgenften Bintel bes Schiffsraumes, und bie balb mabnenben, balb troftenben, balb belehrenben Untworten bes Uald hörten fie brei Tage und brei Rachte: bann verftummten Diefelben. Der Frembling verschwand, wie er getommen mar, an bem Borberenbe bes Schiffes, als basielbe eben einer Landfpite nabe tam, und die Schiffeleute faben im Amielicht ber Nacht bie bleiche Geftalt zum letten Male auf bem boben Ufer bes Landes. \*) Cobald ber Morgen wieber graute, ftiegen bie mutigften ber Schiffeleute hinunter in bas Spintje und untersuchten forgfältig bie verborgenften Wintel bes Schiffsraumes, ob ber Frembling ober ber Schiffsgeift nicht irgend ein Unbenten gurudgelaffen habe - bisher hatte Scheu ober Chrfurcht fic bavon abgehalten. Gie fanden eine Biegen. baut aufammengerollt und auf berfelben Schriftzuge, aus welchen ber flügfte von ihnen folgendes entzifferte: "Um ein gerechtes, einiges und gludliches Bolt zu merben, mußt ibr euch Rechte und Ratgeber (ober Richter) führen: fo lauge ihr aber auf ber Reife ober in Gefahren feib, follt ihr einen Ronig ober Oberherrn über euch bulben und beffen Billführen geborfam fein. - Wenn ihr an bas Land fommt, bas euch bestimmt ift: fo richtet euch friedlich ein; fo vergefit nicht, baf Gerechtigfeit, Liebe und Soffnung ftete unter euch wohnen follen, bann laffet bie Reichen berfelben euch ftets baran erinnern." - 2118 bie Riegenhaut ganglich aufgerollt und ihre Schrift völlig entziffert mar, fielen brei fleine golbene

<sup>\*)</sup> Die Sage erinnert an ben Bropheten Jonas.

Figuren heraus, menschliche Gestalten mit den Symbolen der genannten Tugenden darstellenb. \*)

Rest erft maßten bie Friefen, wie es in ber Sage beits, ben flügsten unter ihnen, ben Deuter ber Schrift auf ber Biegenhaut, ben Freso, au ihrem sichtbaren Könige ober Anführer auf ihrer Reise und gaben bemselben, gleich bem unssichtbaren Senter bes Mannighatob, ben Ammen, bed Lalb." gelobten auch einstimmig, bemselben unbedingt zu gehorchen, bis sie, in ihrem verbeisenen Lande angetommen, sich selbs burch eigeme Geiebe und Natleute zu regieren vermochten. Rachbem bie Friesen, geleitet von ihrem sichbaren Lalb, bie entbedten Mängel an bem Manniginath verbessert Lalb, die entbedten Mängel an bem Manniginath verbessert und an ber Rüfte von Areton ihre Vorräte durch eine herbe Ochsen ergänzt hatten, segetten sie nunmehr in Frieden und getrosten Muttes weiter.

se machen jeboch feineswegs so rasche und regelmäßiger Seit bortschritte auf ibrer serneren Seeschett, wie in jehiger Zeit bie Schiffer zu thun pstegen. Die Unbeholfenheit ihres schwerzschen Schiffes und ihre Unbedanntschaft mit den fernen Weltgegenden mögen daran Schuld geweien sein; es traten ihnen auch sonit manche Hindernisse entgegen, wobon die Seque exzölte.

"Mis einst in der Nacht eine duntte Woste den Orion, ihr leitendes Gestiren, beschattete, fuhren sie irre und waren in Gestahr, in der seichten Sypte an der afrikanischen Seite des Mittelmerres seitzulausen und steden zu bleiben. Joulid blies ein hestiger, heiser Südwind sie aus dieser gesährlichen Meeresbucht wieder fort, und bald sieg vor ihnen am nordwestlichen Simmel ein Feurestrahl aus dem Meerorb, den sie als ein ihnen gestelltes Leistener ansachen und

<sup>\*)</sup> Biele hundert Jahre inden fand man noch in den meisten Wohnungen sowie auf ihren Schifften die Symbole der Gerechtigkeit (eine weibliche Figur, in der einen Jand ein Schwert, in der andern eine Bage haltend), der Liebe oder der Einigkeit (eine Rutter mit der Andern, eines auf dem Arme tragend) und der Hoffen eines Auf dem Arme tragend) und der ohner einem Sogi-flusten der ander einem Sogi-flusten in Betall, dols geber Eifenbeim gearbeitet, als Band- und Schrantvergierungen angebracht, am häufiglier au. a. heit eine Befehreit.

nach bemfelben sich zu richten beschloffen, wenn ber Riefe (Drion) ihnen wieber in ber Racht untreu werben sollte.

Es mar bie Reuereffe bes Bulfan, bes Schmiebegottes. aus beffen gewaltigem Schornftein, bem Metng, nachtlicher Beile Funten und Feuer heraus flogen, Die bas Mittelmeer ringeum erleuchteten und ben Friefen auf ihren Irrfahrten noch oft ben Beg zeigten. Um Tage aber ragte ber Berg. riefe mie eine gewaltige, mit Bolten bebedte Bate bervor, melde fie ebenfalls als Beameifer benutten, fo lange fie biefelbe faben. - Mis ber Fenerberg ullmählich binter ihnen verschwand, tauchten wieder andere Berge und Infeln por ihnen aus bem Deere empor, bis bie boben Ufer an beiben Seiten bes Deeres einander immer naber rudten, bas Fahrmaffer immer mehr beengten und ihnen ben Weg zu verfperren brobten. Reboch nach langem Banbern und Guchen fanben fie bas enge Meeresthor zwifden ben Caulen bes Bertules, welches fie fpater immer "bit Rau" nannten, vielleicht weil ber Mannigfualb nur mit genauer Rot hindurch fcblupfte, und fie fpater oft noch ber Ungft und Rot, die fie bort gelitten, gebacht haben mogen. -

Rest ichifften bie Friefen auf bem großen atlantischen Beltmeere, meldes fie fpater bie fpanifche Gee nannten. Gie maren indes jest mehr als fruber ben braufenben Sturmen. Bellen und Meeresitromungen ausgesett; ibre Beltfunde. ihre Rennzeichen bes Meeres, bas Land felbft ichienen ihnen verloren gu fein; fie mahnten bereits bas Enbe ber Belt erreicht zu baben, benn fie faben nur noch Luft und Baffer ringsum fich, erftere freilich gewöhnlich mit Bolten bebedt, und letteres fturmbewegt. Freio, ber Rapitan bes Mannigfualb, mar baber, wie Dofes weiland in ber Bufte, ein geplagter Mann, beffen Rat und That gur Leitung bes Gangen wie bes Gingelnen mehr als je notwendig mar. Er mußte - wie es in ber Sage beift - beständig zu Bferbe auf bem Mannigfuald umberreiten, um Ordnung gu halten, um feine Befehle zu erteilen und felbige im Bebraufe bes Sturmes und ber Bellen überall vernehmbar zu machen. Doch fam ibm fein Bruber ale Steuermann (vielleicht Saro?) mefentlich su Silfe, indem berfelbe am norblichen Simmel einen faft

# 7. Von schwedischen Kriegern auf Bult samt beren Rieberlage und Flucht von Lift.

Aus den Papieren des Jens Schwennen zu Keitum, zugleich als Probe, wie ein ungelehrter Splier Chronist um 1720 zu ichreiben pflegte.

"Anno 1644 in Januarpus sint schwedische Sölfer op Silt gesamen und hebben Brantschat gefordert. De 16 Majus sint des (dänischen) Konings Schepen samt de Koning subset by List gesamen und hebben grundisk op de Schweden geschaten von de Klod & Vormidbagh ot de Klod 12 op de Middagh, wordvord ein untallist Menschen von de Schweden und Holtanders sint dot gesteven und op List am Strande begraven. ") Und bernegst ein Mannbach na Cantacte, was den 20 Majus, is dar ein schwedige Hobenmeister op Silt gesamen und best de Vuren so hart angestalten umme een grote Schattinge und



<sup>\*)</sup> Der Reft ber Schweben blieb mit ihren Schiffen bei Lift liegen, während die schweren banischen Schiffe fich wieder auf bas offene Meer gurudzogen.

hefft fe hart gedrouwet und gefpraden, eer Morgen Diddagh wil id by Jum tamen mit foo veel Solbaten und Jum alfo ichangeren bat baar nich een Stock ichal by ben andern bliven. Soo hebben be arme Frumen gejammert und umme Gnabe gebeben. Darop hefft be geantworbet, In Soren 3d warb Rum be Ohren ban be Rop laten fnyben. Und hefft borch Bientichop Bob Ricelfen gefangen genamen und is nag Reitum gefaren. Middlertit fint be Buren gelopen ban be een tob ben anber mit groot Befummernig umme Gelt tho friegen und hebben ehm be Schattinge gedahn. Be hefft be Schepluben od Brantichat affgebwongen, bat in alles ower 400 Rirbaler belopt bat be habbe van be Buren opgebort. Amer naa biffen hefft be Onabige Gott borch fine grote Barmbartigfeit alfoo balbe ein Ronings Chip bu Bunben Morfum antamen laten und bat Bold fint ftrade an Lant getamen unde be Buren bebben eer entjegen gereben bat fee ilich mochten tamen und fee hebben foo flux naa Reitum gejaget und hebben befen ichwediche Savmeifter tho Benbrin Sanfen Suule betamen und gefangen genamen, und bebben ehm mit een Wagen naa Morfum gebracht, und ehm gefragt, mat Gubes be im Ginn habbe. Und bes Ronings Solbaten bebben be Schweb bobt geschaten by Morfum Buyber Dwer und od barfulveft begraven und bat Gelt under fid gebelet. Rort barnag is be ban be Sunben mebber opgefdrapet unde opgefreten bezunden Gobemer Unbreffens Sufe. Dife Schwebs Captein is geheten Capitein Bens hofmefter. Und fort barnaa als ben 25 Dab befft Gott borch munberbahre Beididinge verbenget unde tho gelaten, bat by bellen lichten Dach een feer groten Sopen Minichen mit Geweer, Buffen, Spaten, Belbarben und Barnifch bn Lift am Stranbe fon angegaan tamen, alfoo bat man it ogenichinlid gefeben befft, bat it blinderbe als be blirum unb op fict tonbe, barover fee (bie Schweben) alfoo balben berichroden unde in eer Schepen gelopen und under Seil gegaan unbe nich mebber gefamen." (Soweit Jens Schwennen.)

Ein späterer Sylter Chronist, nämlich Geide Beiers, schreibt folgendes in betreff der Flucht der Schweben von List: "Anno 1644 den 25 Way am Tage Urbanus hat Gott durch wunderbafte Schickung zugelassen, daß ben bellem Sonnenscheinenben Licht, als die Schweden auf List geweien und aldar geschaftet (gespeietet), worfelcht sie wahren vor den Amilden mit ihren Schiffen eingestlichtet, vie gesgat, doen ist ober siud der find ein Gespenst von Sit ausgemarsteren tannen die dem Strandt von der Seekant langs, als wollten sie nach Wift, gleich als ein großes Kriegsber von ettichen tausend Wenschen mit Gewehr und Hornisch und bergleichen und ist wie berichtet worden von ettschen hundert Menschen geschen worden. Dieß hat die Schweden so ertscheet, daß sie alles wersalfen, in ihre Schiffe sich degeden und nach See gegangen. Unf Fordband funden do gebarnische (schwedische) Kenters, die sollten nach Syst, nu das ganze Land zu verbrennen, worauf sie auch den Muth verloren und wieder zurückgingen auf das seite Land.

Eine mindliche Ueberlieferung figt jedoch jur Erklärung fingu, daß die Sylter samt deren Weiber und zwar lettere in ihrem bermaligen Sonntagsstaate") — nämlich in kurzen Röden von Schafssellen, sestgedeten mit einem breiten roten Bande, in roten Strümpsen und Vermeln, mit hoher schwarzer Kopsbededung (Huif genannt) versehen und beladen mit allerlei metallenen Zieraten — in Verbindung mit dänlichen Soldaten, weiche bei Morium gelandet waren, ein einen Kriegsbug nach List zur Berjagung der Schweden von der Insel mit glücklichem Ersolge gemacht hätten. — Der Sage nach wären die Sylter mit ihren taplern Keibern unter dem Gespan

"Dat geit na Lift mit Allemann, Mit Böffen, Schwerdt un Forken. De hier nich fechten will un kann, Dat find wol rechte Schorken"

auf Beradredung mit ben Toten am 25. Mai früß morgens von ihren Heinatörsern weggezogen, hätten aber langs ben Strande und während ihres Mariches durch die Lister Dünenthäler sich stille verhalten, dis sie gegen ben Mittag unter großem Lörn die im Nordweft, Meien und Salben bas Dörschen List zumächst umgebende Dünenkette erftiegen und sich wie eine große Krmee plöglich dort aufgefellt hätten und zwar gerade in bem Augenbild, als die Sonne eben zwischen war gerade in bem Augenbild, als die Sonne eben zwischen

<sup>\*)</sup> Abgebilbet in: "Jensen, Die norbfr. Infeln. Tafel I. u. II."

Bolten hindurch ftrablte und die zahlreichen Sylterinnen in ihrem setiamen Staate beglänzte. Die Schweben hatten gerade zum Mittagsmahle sich in der Rähe des Dorfes gelagert, als sie plositich das Artiegsgeschrei der Sylter und Die Hobben ingstum von Keinden in fremdartigen Kostümen bebedt sahen. Ihr Schreden wäre ein so großer und allgemeinter gewelen, daß sie ihr Mittagsmahl und zum teil ihre Waffen in Sich gelassen, eilig wie möglich ihre Schisse hie bei gelich die Geligen fo eilig wie möglich ihre Schisse gesten ab allgeman gestohen wären, woslehs ber dabige König (Christian IV.) ihnen noch eine Menge Kanonentugeln nachgesandt und ihr Abmittasschlichsis bebeutend beschädigt hätte, das sie mit genauer Rot nach gestand entdemen wären.

"Als die Spiler der Schweden los geworden waren, derechnete der Landvogt Peter Taten nicht etwa die Berlüfte
der Spiler durch die Pilinderungen der Schweden, sondern
die Aussgaden und Lieserungen, welche die Spiler wegen der
ihnen zu Sile gedommenen dänischen Sodaten (ca. 400 Mann
während 5 Tage) geschoft batten, und saud die bebeutende
Summe bon 788 Thir. 2 fi. 6 H. – Auch eine alte derzeitige Bewohnerin Lifts, namens Renlef, beflagte sich sider ihr alt der
mir alle meine Ganse und Genen eine Gelegen und meine Wärfte
und Käse verzehrt." Die Sage erzählt, Renlef sei zu dem
Knisser der Danen gegangen und habe den angeredet:
"Herr Amdssschöft der Spilen und Kniet, de
har stialen me olf min Mad." (Du solltest Aussiches facte, de
ihre die knocke, sie doben mir all mein Affen gestohten.

### 8. Bur Geschichte ber Lifter-Tiefe.

Lift hatte von alters her für die danischen Könige, sowie für alle handel und Schiffahrt treibenden Bewohner der Bestille Schiedugs und Jütlands, des tiefen, leicht zu findenden Fahrwassers bei Lift, der sogenannten Lister-Tiefe, sowie des

weiland vortrefflichen Lifter-Safens (ber Meeresbucht amifchen bem Dorfe Reu-Lift und bem fogenannten Ellenbogen, ber nörblichften Ede bes Liftlanbes) wegen, großen Bert. Richt felten faben beshalb bie Bewohner Lift's felbit Rriegeflotten ihren Canbhohen gufteuern und in ben bortigen Bewäffern Unter werfen. Sanbelsichiffe waren fur fie eine gewöhnliche Ericheinung. Ginige Schiffe fuchten bei Sturm ober mibrigein Binbe Cout bei Lift, andere hatten bes Chollen. Schellfifch. Rochen. ober Mufternfanges wegen bort ihre Sauptftation. Die mehrsten von und nach Rom, Ballum, Sober, Tonbern ober Enlt fegelnben Sanbelsichiffe mußten auf ihren Reifen bei Lift porbei, legten aber auch oft bafelbit aus irgend einer Urfache, namentlich um Ballaft einzunehmen, an. Ja mehr als einmal war bie Lifter-Tiefe ber Schauplat blutiger Schlachten. Laftor Cruppius ju Reitum fdreibt, bak im Jahre 1673, gegen bas Enbe bes Juli-Monates, eine bollanbifche und eine frangofifche Flotte unfern Lift an einander geraten, in bem awifchen ihnen entstanbenen Gefecht mehr als hundert Menichen umgefommen und Die Leichname berfelben fpater mehrenteils bei Lift angefpult maren. Ferner melbet er, bag er am 24. Geptember besfelben Sahres Sanbelsichiffe von zwölf verichiebenen Rationen bei Lift gefeben habe; bann, bağ im Jahre 1689 vom 30. Ceptember bis jum 8. November bort eine banifche Rriegeflotte, aus 103 Schiffen beftebenb. unter welchen 4 bes erften Ranges, gur Aufnahme von 7000 Mann banifder Truppen, welche nach England verschifft werben follten, bestimmt, gelegen habe. - 3m Jahre 1681 murbe ein Rollfontor auf Lift errichtet, basfelbe aber im Jahre 1694 nach Sober berlegt, und im Jahre 1700 burch ben Traventhaler Friebensichluß ben Shltern famt allen übrigen Schlesmigichen Ginwohnern wieber gollfreie Gin. und Musfahrt bei Lift gestattet. Um biefe Beit begann aber bie allmähliche Berfandung bes inneren Safens bei Lift, bes fogenannten Ronigshafens, bereits einen nachteiligen Ginfluß auf bie bortige Schiffahrt ju außern; fo bag jest nur noch ber außere Teil ber Meeresbucht bei Lift, namlich bie fogenannte Lifter-Reebe, welche übrigens gegen alle weftlichen Sturme volltommen icutt und binreichende Tiefe bat, ben größern Schiffen, die bahin kommen, als Ankeplah übrig gebisen ift. Die Regierung sindte in neufter Seit durch Tonnen und Baken, jowie durch Leuchtleuer die Einjahrt bei Lift zu sichern und dem Sirchabungskallen auf Solt own zubeugen. Möchte es ibr gelingen! Die zwei Leuchtürme auf dem Ekenbogen sind 1857 auf Kosten der donigen Regierung erbout worden, ereneuert burch die presifiede.

Ihre größte Bedeutung und Wichtigfeit scheinen die Gemäser List's um 1644 gehabt zu haben, weshalb ich von den um diese Zeit bei List in dessen Ungegend stattgesundenen Kriegsvorfällen noch einiges erwähnen muß.

Rachbem Torftenfon mit feinen Schweben gegen bas Enbe bes Rabres 1643 in Solftein und Schleswig eingebrungen war, naberten fich ju Unfang bes folgenben Jahres die Rriegs. unruben auch ben westlichen Infeln Schleswigs. Bu Unfang bes Rebruar zeigten fich querft ichwebifche Rriegeschiffe in ber Lifter Tiefe und ichmebifche Truppen verschangten fich auf Rom, welche Infel an ber Nordfeite ber genannten Tiefe liegt. Bon bier aus machten bie mit ben Sollanbern bamals alliierten Schweben Sagb auf bie vorüberfegelnben banifchen Sanbeleichiffe, plunberten fie aus, und brachten fie bei Lift ober Rom ein und aufs Trodene. Die Danen blieben natürlich bei biefen Rriegs-Demonstrationen ber Schweben nicht rubig. Schon am 15. Februar maren zwei Galleen mit 100 Mann bon Gludftabt nach Rom abgesegelt, um bie Schiffe, welche bie Schweben bort ben Danen meggenommen hatten, wieder in Befit ju nehmen; allein ber Bug mar ohne Erfolg geblieben. Um 16. Marg fchiffte barauf ber Oberftleutnant Friedrich bon Buchwaldt mit 600 Mann nach Rom ab, um die bortige ichmedifche Befatung aufzusuchen und fie womöglich gefangen nach Gludftabt zu führen. Um 21. Dars landeten Die banifchen Truppen auf Rom; fie bemolierten Die amei von ben Schweben bort aufgeworfenen Schangen, nahmen 180 Schweben bafelbft gefangen und lieferten biefe, famt acht ichwebischen und zwei, bon ben Schweben gefaberten, banifchen Schiffen, am 9. Upril in Gluditabt ab. biefen gludlichen Bug hoffte man ber Schweben auf Rom

los geworben zu sein und die für die Schiffahrt damals so wichtige Lifter-Tiefe von Feinden gereinigt zu haben.

Doch taum maren bie Danen pon Rom wieber meggezogen, ba liefen bon neuem fcmebifche Rriegsschiffe bei Lift ein, und ber bortige Safen ichien nunmehr eine feste Station für biejenige Abteilung ber ichmebifden Flotte, welche, aus 26 Schiffen beftebend, unter bem Ubmiral Thusfen in ber Norbiee freugte, gu merben. Muffer biefen ichmebifchen Schiffen liefen im Upril vier hollandifche in Die Lifter-Tiefe ein und vereinigten fich mit jenen, um gemeinschaftliche Sache gegen Die Danen gu machen. - Um 16. Dai, mabrend bie bereinigte ichwedisch-hollandifche Flotte in ber Lifter-Tiefe por Unter lag, tam frub morgens ber Ronig Chriftian IV., von Belgolander Lotfen geführt, mit neun Rangfdiffen ebenfalls in die Tiefe bei Lift berein und traf bier die von ihm gefuchte feinbliche Flotte. Cofort, um 6 Uhr morgens, entftanb ein beftiges Befecht zwifchen ben banifchen und ben ichwebifchen famt ben bollanbifchen Schiffen. Anfanglich neigte fich ber Borteil auf bie Geite ber Schweben und Sollanber; bas banifche Ubmiralfchiff wurde übel zerschoffen; ber Ronig felbft fant verwundet nieber; ben Danen wollte ber Dut entfallen: ba trat ein Ballumer Matrofe hervor und ermunterte burch fein Beifpiel und feine Reben bie Bergagenben. Die Danen ichamten fich, griffen bon neuem zu ben Baffen und erfochten unter ber Unführung bes fich wieber erholenben belbenmutigen Ronigs einen bentwürdigen Gieg. Die leichteren fcwebischen und hollandischen Schiffe murben, als bas Glud ihnen ben Ruden gutebrte, mahricheinlich entfommen fein, wenn nicht eine eingetretene Windftille fie genotigt hatte, ftanbauhalten. Erft gegen ben Mittag führte ber eintretenbe Flutftrom bie fammerlich zugerichtete vereinigte Flotte nach Lift und aus bem Bereiche ber banifchen Rugeln. - Die Rahl ber in biefer Geefchlacht gebliebenen Schweben und Sollanber wirb verschieben, auf 800 und 1100, angegeben. Die Leichname berfelben trieben fpater jum großen Teil bei Lift und auf Jordfand, einer Sallig im Dften von Lift, an ben Strand, wofelbit fie im Canbe verfcharrt murben. Die Danen follen gegenteils in biefer Schlacht wenige Menichen eingebunt

haben. - Da bie ichwedischen und hollandischen Schiffe nicht tief gingen, fo flüchteten fie nach Beendigung ber Schlacht in bie feichten Battftrome bei Rom und im Often bon Gult binein, wofelbit fie bor ber weiteren Berfolgung bon feiten ber ichmeren und tiefer gebenben banifchen Schiffe gefchutt Der Ronig fegelte aber mit feiner Flotte, nachbem er eine turge Beit in bem Lifter-Safen fich umgefeben batte, wieber in Die Lifter Tiefe und por beren Mundung binaus. wofelbft er, in ber Erwartung, die Schweben und Sollanber murben bingusauschleichen versuchen, freugte, um biefelben in einem folden Ralle total ichlagen zu tonnen. Die Schweben und ibre Berbunbeten lagen inbes rubig bei Lift, bis mobin fie fich aus ihren Schlupflochern, ben Battitromen, gurud. gewagt hatten, pflegten ihre Bermundeten, begruben ihre Toten, fuchten ihre Schiffe auszubeffern und plunberten und nedten nebenbei bie Ginwohner ber Infel Gult. Unter ben Blunberern geichnete fich bor allem ein ichwebischer Rapitan ober, wie Beimreich ibn nennt, Safenmeifter, namens Senfe, burch feine Frechheit und Graufamteit aus. Er hatte außer einer Menge von Biftualien 400 Reichsthaler an barem Gelbe von ben Ginwohnern ber Infel gu erpreffen gewußt, wurde aber in Reitum gefangen genommen und am 20. Dai am Ufer bei Morfum bon banifchen Golbaten, Die eben bafelbit gur Bertreibung ber Schweben und Sollanber aus ihren Schlupfwinkeln angetommen waren, erschoffen. Der Unführer biefer am Gubufer Splts gelanbeten Truppen icheint, einer alten von mir aufgefundenen Rechnung wegen Proviant und Einquartierungetoften gufolge, Graf Chriftian von Rantau gemefen zu fein. - Die Schweben und ihre Berbunbeten batten unterbeft von bem ihnen brobenben Ueberfalle feine Abnung. Gie batten freilich an bem öftlichen Ufer bei Lift eine Schange aufgeworfen, allein eben nicht, weil fie eine feinbliche Demonftration erwarteten, fonbern gur Aufnahme einiger 50 fcwebifcher Reiter, welche vom festen Lande nach Lift verlegt merben follten. Gie fannen vielmehr barauf, ben Tob bes Rapitans Jenfs gu rachen, und hatten bie Drohung ausgesprochen, burch Silfe jener zu erwartenben Reiter gang Spit verbrennen ju wollen, hatten aber auch

### 9. Bage, wie die ersten Berwüstungen Hordfrieslands entstanden.

Der friefifche Chronift Beimreich ergahlt um 1666: "baß eine englische Ronigin, Fram Garboren geheißen, aus Urfachen, bag ein Ronig aus Danemard fich verfprochen fie au heirathen und fie nachmals habe figen laffen, Die Boveben (Canbbante) awifchen England und Franfreich, auf 7 Deilen fich erftredenbe, burch 700 Mann, jo ganger 7 Jahren follen baran gearbeitet haben, laffen burchhauen, in Deinung alle Lander, bem Ronige in Danemard zugehörig, auf folche Beife ju verbrenten und ju verfenten. Daber burch Ginfturgung ber Beit. Gee biefen Lanbern ein merflicher Schabe fei gugewachsen, bag gwifchen ber Glbe und Riperfohrt in bie 100 000 Menichen follen erfeuffet fein. Und ichreibt Bern. hardus Flor, bag um biefe Beit bas Moor aus Island mit bem Nordweften Binbe an bem großen, biden und finftern Balbe, fo ber buftere Damewalb geheißen, und barin viele ungeheure milbe Thiere fich aufgehalten, fei angefommen, und habe fich auf gebachtem Balbe nieber gelaffen." - Der 10 (21)

Danswald soll sid einst von Sylt bis in das Riefnumvoor erstreckt haben und bilbet ohn Zweisel jett die ausgedehnten nuterseissigen Torstager oder Tuulfdate bieser Gegend. Seit der Durchstechung oder dem Durchbruch des britischen Kanals möckte ein höherer Wosserkand und der doppelte Flusstrom, welcher jett die Küssen Vordriessands bespült, in der Norbsee entstanden sein.

## 10. Der Cierkonig Deter ber Rleine.

Gine Lifter Sage.

Ehe man an Beter ben Großen bachte, lebte beetik Betet ber Neine. Er war wie jener ein Regent, nur mit bem Unterschiebe, baß er ein jehr kleines Reich beherrichte. Sein Reich erstreckte sich nämlich nicht weiter als über bas Lister Onnengebirge auf Shlt, und sein ihm vom Bolle gebener Tilet war eigentlich Gierkönig von List, obgleich er nach ber Meinung einiger bieses Gier ober Dünengebiet nur als Kachtgut besch. Sein Tausname war Peter hanfen. Beter ber Kleine, auch Liste Gere ennantt, oebörte zu

jenen turgen, breiten, edigen Bestalten mit eifernen Raturen, wie fie in norblichen Ruftengegenden nicht felten bortommen, gu jenen Menfchen, welche, nachbem fie jahrelang von Wind und Bellen gleichsam geveitscht worben find, in bem Grabe rauh und abgehartet werben, bag fie gu ber Sage von ben wandernden Steinbloden am Ufer ber Norbfee mogen Beranlaffung gegeben haben. Er bejag überhaupt ungewöhnliche forperliche Rrafte, fo bag er in feiner Jugend einft ein Schiffs. boot über bas eine Stunde breite Lifter Dunengebirge getragen haben foll. Unter bem Birtengepter biefes Gier- ober Dunenfonige ftanben nun weiland alle Sandhugel auf bem Liftlande, ber nörblichen Gde ber Infel Spit, famt beren Millionen Sandfornern und Sandpflangen, famt ben Taufenben bon Bogeln, Die auf Diefen Dunen niften, und zwei Drittel aller Gier berfelben, oft 40 bis 50 000 Stild im Jahre, waren feine Sauptrevenuen, gleichsam Steuern, Die er von feinen flüchtigen, gang. ober halbwilben Unterthanen für bie Duben und Sprgen, Die er fich ihretwegen machte, allighrlich erhob. Ueberbies mar er Bater einer Schar von 22 Rinbern,\*) bie folglich ebenfalls alle unter feiner Berrichaft ftanben, aber freilich auch ihm in feinen Geschäften g. B. beim Aufmachen und Ausgraben ber Bergenten-Refter, beim Auffuchen und Ginfammeln ber Möpeneier manche Dienfte leifteten : namentlich batte er ihnen bas Sammeln ber fleineren Gier, ber Ribit. Meerichwalben., ber Aufternfreffer., Stranbläufer. und Regenpfeifer Gier gang übertragen. Mugerbem ftellten feine Rinder ben Safen und Raninchen Schlingen und weibeten Die Schafe und Lammer ber Ginmobner Lifts unter feiner Obergufficht, und biefelben erfannten in ben Dunen überhaupt feine bobere Autoritat an ale bie ibree Batere: jeboch batten fie, wie ich nicht unerwähnt laffen barf, auch bor einem halbmilben Stier, welcher bamale in ben Lifter Dunen umberftreifte, einen gewaltigen Refpett. Diefer Stier fpielte in ber Gefchichte unferes Gierfonias übrigens eine nicht unwichtige Beter ber Rleine bulbete benfelben mit vieler Rachficht in feinem Reiche, weil ber bosartige Ochfe manchen Gierbieb bericheuchte, indem bas Tier wie mutend auf Die roten Rleiber ber Romber. und Splterinnen ber bamaligen Beit loszufturgen pflegte, fo oft er bergleichen anfichtig murbe. \*\*) Als aber ber Stier gar ju wild und ungebarbig murbe, als auch mancher unichulbige Reifenbe fich über ihn beichwerte, ba mußte endlich ber Dunenregent einschreiten, bem Lande Rube gu verschaffen. Das Urteil über ben Berflagten lautete auf lebenslangliche Ginfperrung, und gur Bollgiebung beffen gog gang Lift - wie man noch heutigen Tages ergablt ber Ronig an ber Spipe eines Tages in bie Dunen. Rach langem Suchen fand nian das Tier in einem sumpfigen Dunenthale grasend. Man locte den Stier durch ein rotes Tuch berbei, ber ftarte Beter ergriff ibn bei ben Sornern,

\*\*) Die Römöer follen bamale rote Mugen und rote Jaden und bie Shlterinnen rote Bien getragen haben.

<sup>\*)</sup> Rach ben Ergablungen anberr foll er sogar 24 Kinder mit feiner Ehefrau gezeuget haben; nach ben Kirchenbüchern jedoch nur 12. Er war 1654 auf Lift geboren und starb baselbit 1718.

und bie Sage erzählt nicht blok, bak er ben Ochsen feftgehalten, fonbern, bak er ibn berumgebrebt und auf ben Ruden geworfen babe, banit bie übrigen Lifter bem mutenben Tiere in aller Bequemlichteit Reffel anlegen tonnten.

Bon biefem Reitpuntte an, ale nunmehr bie Furcht por bem wilben Bullen ber Lifter-Dunen mit ber Freiheit besfelben verschwunden mar, mehrten fich die Gierdiebe in bem Bebiete Betere mit jedem Jahre. Immer frecher traten biefelben auf und verbitterten recht eigentlich bem Gierkonige bas Leben, fo bag er mohl oft in vollem Ernite bem bofen Stiere wiederum Die Freiheit munichte.

Gines Commer-Nachmittags ftanb ber Giertonig Beter gelehnt auf feinen Stab augenicheinlich in fehr truber, argerlicher Stimmung und gwar in einem Dunenthale, welches ftellenweise mit Beibe und allerlei Beeren tragenbem Geftrupp übermachfen und ringe mit fonberbar gestalteten Canbhugeln, von benen bie meiften lange Dunengrafer und Sandweiben trugen, umgeben mar. Er batte an bem Morgen und Bormittage alle feine Dunen und Dunenthaler burchfucht und überall nur leere Bogelnefter gefunden. Er hatte freilich icon oft in feinem Dunenreiche Gierbiebe ertappt und fie aus bemfelben verjagt, hatte fogar einmal mit 12 Ronibern jugleich gefampft und fie alle gur Flucht genotigt; allein feitbem allerlei frembes Fifchervolt und verbachtiges Gefinbel fich an ben Ufern und auf ben Gemaffern Litte umbertrieb. waren die Movennefter leer geworben, ohne bag er feinen gewohnten Tribut an Giern befommen batte; ja bie Moven felber begannen bereits unter ihrem langgebehnten, melancholischen Rlageruf "Mau! Mau!" von ihrer geliebten Beimat, wo aller Friede, alle Ordnung und Rube gewichen ichienen, megauzieben. Es argerte ihn vor allem, baf bie Beraubung ber Bogelnefter mabrend ber letten Beit ftete im Gebeimen, im Duntel ber Racht ober im Zwielicht und Rebel ber Abend. und Morgen. ftunden geschah, fo bag er bie Thater nicht einmal entbeden. vielweniger fie bestrafen tonnte. - Nachbem er in tiefes Rachbenten verfunten mabrent mehrerer Stunden faft auf einem Rled augebracht batte, murbe jeboch ein Blan in ibm reif, nach welchem er fich an ben Gierbieben rachen wollte.

Er blieb bis gegen bie Mitternacht in einer mit Beibengebuich und langem ichilfartigen Grafe bemachfenen Schlucht ber Dunen, in welcher bisher tiefe Stille geberricht batte. Mis er fpater bemertte, bag bie Doven balb bier, balb bort in ihrer nachtlichen Rube gestort murben, fie mit großem Befchrei von ihren Reftern emporflogen, begab er fich an bas Meeresufer in ber Erwartung, bag bie Gierbiebe nunmehr gelandet fein murben. Er fand mahrend eines Dariches, welchen er rings um bie Dunenhalbinfel unternahm, an bem Ufer berfelben nicht weniger als 17 Bote ober Sahrzeuge ber Gierbiebe, alle von ihrer Mannichaft bereits verlaffen, sum Teil boch auf ben Strand hinaufgeschleppt. Bermoge feiner großen Starte ichob er fie alle, nachbem er bie Unter berfelben gelichtet hatte, ine Deer und lief fie treiben. Darauf ging er, gufrieben mit feiner Rache, welche er an feinen Reinden geubt hatte, nach feiner Bohnung, um ber Rube au pflegen.

Un bem folgenden Tage, nachbem bie Gierbiebe bergebens ihre Bote gesucht hatten, herrichte, wie bie Chronit faat. eine beillofe Unordnung in ben Lifter Dunen. Sier ichoffen Bogelfeinbe, nachbem fie ben Bogeln bie Gier aenommen, jum großen Merger bes Gierfonige Doven und fogar Bergenten, biefe fast gabmen, gleichsam beilig geachteten Bogel, benen ber Splter nie nachstellt; bort hatte fich eine Gruppe bon Gierbieben in einem Dunenwinkel ringsum ein angemachtes Reuer gelagert und perzehrte ihre gefochte Beute: wieberum eine andere Gruppe ftahl Lammer von ber Beibe, um fich aus beren Fleisch ein Dahl gu bereiten. Alle maren voll Erbitterung auf ben Giertonig, bem fie mit Recht ben Berluft ihrer Bote gufchrieben, und ichwuren ihm blutige In bem Berlaufe bes Tages hatten freilich einige in ber Racht gelandete Gierbiebe nach langem Guchen ihre Fahrzeuge am Ufer angespult wieber gefunden und maren barauf meggelegelt, andere maren von porübersegelnden Schiffen auf. und mitgenommen worben; allein viele trieben fich an bem gangen Tage in ben Lifter Dunen umber, ftablen Gier, fcoffen Bogel, fclachteten Schafe und Lammer, gunbeten bier und bort bas burre Geftrupp ber Sanbhugel an und anaftigten in bem Grabe bie armen Lifter, bag felbit ber Gierfonig mit feinen alteren Gohnen erft gegen ben Abend fich wieber in bie Dunen magte, um feine Berlufte ju überfeben und bie noch immer rauchenben Teuerstellen ber Gierbiebe gu lofchen, bamit nicht ein gefährlicher Dunenbrand baraus entitanbe. Erft in ber barauf folgenben Racht verloren fich bie letten ber erboften Rauber von ber Salbinfel.

Mls Beter ber Rleine fpat in ber Racht bon feiner Infpettionetour wieber beimtebrte, fanb er bie babeim gebliebenen ichmacheren Blieber feiner gablreichen Ramilie in großer Angit und Sorge eines fleinen vieriabrigen Anaben megen, welcher feinem Bater, bem Giertonige, in Die Sand. berge nachgelaufen und mahrend ber Dunkelheit ber Nacht noch nicht wieber beimgefehrt mar. Es mar natürlich, baf Beter famt feinen ruftigen Rinbern fofort wieber in bie Dunen gurudtehrte, ja, baß gang Lift, wie bie Chronit berichtet, "auf bie Beine tam," um ben verlornen Knaben, ben Liebling aller, ju fuchen. Die Furcht vor ben Gierbieben mar ploblich biefem lobenswerten Gifer gur Bieberfindung bes Rinbes gewichen, und unverbroffen mubte man fich mahrend ber gangen Racht ab, jeben noch fo berborgenen Schlupf. mintel ber Dinen ju untersuchen, um bes Berlorenen wenn möglich wieder habhaft zu werben. Man tehrte jedoch fpat am Morgen bes folgenben Tages leiber ohne benfelben gurud, und obaleich auch noch ipaterbin alle moglichen Rachforichungen feinetwegen angestellt murben: ber Rnabe fand fich nicht wieber gur großen Trauer feiner Eltern und Beidwifter.

Es mar überbies in berfelben Racht, ale ber junge Gierpring berloren gegangen, auch bas Boot bes Giertonias, welches in ber Rabe feiner Bobnung am Ufer por Unter gelegen batte, verichwunden, und beibe Berlufte murben in ber Rolae ale aus Rache von ben bofen Gierbieben veranlagt aebeutet.

Rabre vergingen unterbes und linderten allmählich ben Schmers ber trauernben Eltern, nur eine unverfennbare Reigung gur Schwermut blieb in bem Gemute Betere gurud. Beter ber Rleine fand übrigens alle Commer neue Urfachen, fich über bie vielen Gierbiebe, bie feine Dunen befuchten und in feinem Giergebiete allerlei Unflug anrückten, zu ärgern, fie zu bekänmpfen und zu berigaen; allein er fließ die Wöte berfelben ohne Wissen und Willen der Eigeutümer nie wieder ins Wasser. Geben fremden Gewaltsbaer, schlug eines Tages einen jütschen Koelmann, der um einen ihm entlausenen Leibeigenen zu suchen, in sein Dünenachte inweitung werden, in sein Dünenachte inweitung der Anges einen Sierbie mit tacherm

Mute gurück.

Biergehn Sahre nach bem oben ergablten Borfalle ftanb ber Giertonig Beter an einem talten, rauben Grublingstage wieberum gebantenvoll auf einer Dune. Er mar mertlich gealtert, boch immer noch ein ruftiger Dann. Seine Cobne waren nach und nach alle gur Gee weggefahren, mehrere berfelben icon tot und auch bie übrigen bisher nicht wieber gurndagefehrt; baber lebte er mit feiner Battin und feinen unverheirateten Tochtern jest giemlich einsam auf feiner Dunenhalbinfel. Diefe Ginfamteit murbe ihm aber bei bem Bebanten an feine mit bem Alter gunehmenbe Silfelofigfeit gur Abmehr ber immer frecher werbenben Gierbiebe, Die ibn freilich felten an Leibestraften, aber nur gar gu oft an Lift und Bewandtheit übertrafen, recht unangenehm. Der Stier ober beffen Rachfolger murbe noch immer in Befangenichaft gehalten; Die Gobne maren, wie gefagt, entfernt auf bem Meere ober tot auf bem Meeresboden; baber fab er mit trübem Blide ber Beit bes Gierlegens ber Moven und anberer Bogel, die nun wiederum berannahte, entgegen. Die bisher fo haufig mebenben weftlichen Sturme ichienen freilich wie ben Pflangenwuchs fo auch bas Gierlegen und Bruten ber See. und Sumpfvogel in Diefem Jahre verzogern gu wollen, fo bag ber Giertonig auch nicht einmal ein neugemachtes Movenneft viel weniger ein Movenei bisher hatte entbeden tonnen, obaleich die lette Salfte bes fonft fo eierreichen Daimonats bereits herangetommen mar; auch biefe Umftanbe maren feineswege geeignet, ben Trubfinn bes Mannes gu perminhern

Auch an bem erwähnten Tage, an welchem Peter ber Rleine von einer hohen Dune bie große Sand und Bafferwuste, welche ihn umgab, überschaute, sturmte es heftig und gwar aus Gubweft. Wirbelnd ftob ber Flugfand von ben tablen Dunengipfeln empor und lagerte fich wie ein Rebel über bie Thaler. Das bleiche Dunengras beugte fich gitternb por bem entfefielten Binbe, ber wie ein Buterich über Deer und Land baber gog. Ginige ber Geepogel bodten, Schut fuchend, unter ben Dunen- und Uferabhangen; andere jagten, ba fie am Fischfange auf bem Meere durch ben Sturm gehindert murben, neidisch einander Die fparliche Beute, Die fie in ben fumpfigen Dunenthalern fanden, unter großem Gefchrei ab. Jenfeits bes Dunengebirges im Beften ber Infel ichien eine gange Urmce von haushoben, ichaumbebedten Deeres. wogen im Unmarich zu fein, ben letten Reft ber wehrlofen Infelicholle zu bewältigen und in ben weiten Schof ber Norb. fee hinunter zu reißen. Schauerlich flang burch bas Bebeul bes Sturmes ber Donner ber Brandung an bem westlichen Strande bes Gilandes, bem ichwermutigen Gierfonige wie feinbliche Ranonabe burch ein Grabgeläute. Unter folchen Babrzeichen und Umftanben rudte bie finftere ichredenspolle Sturmnacht beran. Der Bind ichien noch feinestwegs feinen hochften Buntt erreicht zu haben; Die Flut ftieg noch fortmabrend, obaleich fie icon langit ibre gewöhnliche Grengen überidritten batte.

Unterbessen hatte das weitsichtige Auge des Dunncwohners sern im Südweft auf dem Meere ein von den
Sturm ereiltes Schiff erspähl. Die Wellen warfen es auf
und ab und sichren es unauftaltfam näher und näher, dem
Strande zu. In seinem Eiser, den in Gefahr schwesenden
Seelahrern wenn möglich hilfe zu leisten, gad der Eierkönig
sich nicht Zeit, seine Dorfgenossen mindblich von dem zu erwartenden Schisfferuche zu unterrichen, sondern er denb schwell
an einen Psahl, welcher auf dem hohen Mettenderze stand,
einen Psahl, welcher auf dem hohen Mettenderze stand,
einen Psahl, welcher auf dem hohen Mettenderze stand,
einen Psahlsse in den Vollenen ober auf dem Meere vor sich
gehe, und begab sich dervan nach dem weltschen Uter der Jasgehe, und begab sich dervan nach dem weltschen Uter der Jasschiff dem Strande die auf ein halbes Lugend Austerdes das
Schiff dem Strande die auf ein halbes Lugend Radellängen")

<sup>\*)</sup> Eine Rabellange ist die Lange eines Antertaues, gewöhnlich 100 bis 120 Faben.

genähert und befand fich gerade in bem ichmalen Fahrmaffer swiften bem Salsfande und bem Liftlande, meldes bie Land. tiefe beißt, tonnte folglich burch eine geschickte Leitung noch vielleicht gerettet und in ben fichern Safen au Lift geführt werben. Sobald ber Giertonig Diefen gunftigen Uniftand ertannte, fuchte er burch einen ichnellen Marich lange bem Ufer nach Norben zu und burch einige Schwenfungen, Die er mit feinem Sute machte, ben Schiffern Beichen ju geben, in welcher Richtung fie bas Schiff gu lenten fich bemuben möchten. Gine Beitlang schien es, als ob man auf bem Schiffe ihn verstanden hatte; man steuerte, so weit es ber Sturm und bie Bellen erlaubten, nordmarts und murbe babei bon ber Stromung im Meere, welche in engen Bemaffern ftets lange bem Ufer gerichtet ift, bebeutenb unter-218 aber am Norbenbe ber Fahrftrage, hart an ber Nordwestede bes Liftlandes, Die fcmierigfte Baffage tam; als borne und feitwarts überall fich ben Schiffenben Brandungen entgegen ftellten: ba ichien ber Rommanbant bes Schiffes ploblich alle Befonnenheit zu verlieren. Das Schiff mar in biefem Mugenblid taum bunbert Schritte bon bem Ufer entfernt und murbe gerabe bon einer ungewöhnlich großen Belle hoch empor gehoben; die untergebenbe Conne, Die freilich mahrend biefes Tages felten fichtbar gemefen mar, marf bei ibrem Scheiben noch einige trube rote Strablen auf bie ichquerliche Szene und beleuchtete bie weißen flatternben Loden und bas gebräunte Beficht bes auf ber außerften Nordweftfpige feines Dunengebietes jest ftebenben Giertonigs: ba mar es, als ob bem Rapitan bes Schiffes, ber einen Augenblid ben alten, noch immer wintenben und rufenben Beter icharf angeblidt hatte, eine abergläubifche Furcht ergriff. als ob eine geheime bofe Dacht fich feiner bemeifterte. Er fchrie wie wahnfinnig: "Dein, bem Giertonige übergeb' ich mich nicht: ber ift mein Geinb! Beg, weg von ihm!" Er ftief in wilber Saft ben fteuernden Matrofen bom Ruber und richtete ben Lauf bes Schiffes auf bie Riffe bes Salgfanbes. Ginen Mugenblid fpater ftieß bas Schiff au; noch einmal baumte es fich wie ein fterbenbes Bferb boch empor; bann fturgte es gerichellend abermals auf bas harte Riff, und nur Trummer

und ertrintende Menschen tamen wieder jum Borschein, trieben, von dem Strome erfaßt, an der Eck, auf volcher der Vezissstand, vorüber, in das von Weiten hereinsschiende, breitere und tiefere Kahrwosser der Erkeiten fan ihm von Bestellen hereinsche kreitere und tiefere Kahrwosser der Erkeiten han bestellt der Verstellt der von der keine der Leichen am ihm ach genug, daß er sie erssien, der von den Kahren kannt der Verstellt der Verst

ftartenben Dable erquidte und ihm ein marmes Rachtlager bereitete, ftattete Beter ber Rleine feinem Nachbarn, bem Strandpogten gu Lift, welcher bas ermahnte, von Beter gegebene Beichen auf ber Dune nicht beachtet hatte und, ber Sage nach, überhaupt nachläffig in feinem Berufe mar, bon bem Beichehenen Bericht ab. - Der pflichtvergeffene Beamte munberte fich nicht wenig über bas mahrend feiner Abmefenheit am Stranbe Borgefallene; jeboch ftatt bem treuen Nachbar ju banten und bas eigene Berfeben ju ertennen, ichalt er ben Retter bes Schiffbruchigen einen unbefugten, rubelofen Stranbläufer, ber burch feine ungeschidten Manover bas Schiff von einer nugbringenden Strandung abgelentt und auf bas fatale Riff geführt habe. - Es that bem braben, uneigennutigen Gierkonige web, fich fo behandelt und vertannt gu feben: jeboch er fcmieg und ging wieber nach feiner Bohnung urüđ.\*)

hier hatte fich unterbes eine Szene bereitet, an bie er auch im Traume nicht gedacht. Ge hatte fich nämlich ber Schiffbruchigige entkleibet auf bas ihm bereitete Lager gestrecht und war bereits eingeschafen; da führte ein geheimer Hergens

<sup>\*)</sup> Die Bohnung bes Lille Beer war ein langes, niedriges, höchft altertümliches Gebaude, welches an dem füdlichen Abhange einer Unfohe auf Lill lag und erft im Jahre 1845 abgebrochen wurde,

aus die sorgiame Hausemutter noch einmat mit ihrer brennenden Thrantanupe an das Bett des Klünglings. Sie betrachtet ihn mit einem ihr unertlärlichen Gesühl von Wohsgefallen und Wohltvollen. Es war ihr, als ob eine Simme ihr auffüllere er ist dein verlorner Sohn, sieh ihn unr recht an. Sie büdte sich mit ihrer Lampe über ihn; da siel ihr Vilid auf einig Muttermale, die der Algefande in der Herzgruche hatte. Sie Sie waren dieselnen, die ihr vor 14 Jahren verschingen Wiederkind gehabt. Ihr die Wugenblicke des freudigen Wiedersindens und Wiederertennens ihres so lange verloren gewesenen, lo schmerzlich vermisten Sohnes kehrte ihr Gatte von den Besiede, den er beim Ernandvogten abgestatet, gurifd.

Der Schläfer erwochte und wurde ju feiner Vefremdung mit Liebtofungen von seiten ber entgutten hausmutter und mit Fragen von seiten des erstaunten hausvaters wie bestürmt. Er erinnerte sich, seinen erteilten Untworten zufolge, daß er seine Enkengagend verlebt habe, daß er einst seinen Sater in die Sandberge seiner hen nachgelaufen sei, sich aber vor verirrt habe und von einem iremben Manue, einem schweblichen Schiffer, der in den Vulnen Eier gesammet hatte, gefunden und weggeführt sei; nur wuste er nicht den Namen seines Geburtsdortes und den einem Kaiber, dem schweblichen Schiffer, der in der Sten schweben Schweblichen Schiffer, der in der Sten schiffer, der in der Sten schiffer, der in harter, gottlosen Schiffer der millisen, dis das Schiff, wie schon bekannt, gescheitert und bessen untschaft bis auf ihn, nämlich den Rünchlage, ertrunken ist.

Die begludten Ettern zweifelten nun nicht mehr baran, ir einft verlorene Sohn wiebergefunden zu haben. Die Gierober Britigeit der Bogle wurde nunmeft eine Freudenzeit für die Familie. Beter hatte in seinem wiedergefundenen Sohne einen tüchtigen Gehissen bei seinen Geschöften erhalten, jo daß jogar die Gierbiede, wie weiland vor dem bössen Eire, nicht wenig Reipelt vor dem jungen rüftigen Mitregenten des Dünereiches betamen. Ueberdies wurde mit jedem solgenden Tage, wie die Chronit treulich berichtet, die Wilterung iconer und batmer.

<sup>\*)</sup> Die Sage fpricht fehr beftimmt von brei regelmäßigen Fleden, bie ber Gestranbete an ber Bruft gehabt habe.

Die fromme Else, die Krau des Eierkönigs, aber erkannte in dem gagen erwährten Ernadnungsfalle und den damit verfnüpften Umständen die waltende hand Gottes, die den Ungerechten mit Blindheit schlägt, so daß er in sein eigenes Berderben rennt; die dem Andfässigen das vormtsätt, was er ohne Mithe haben möchte; die aber den unschuldig Leidenden errettet und den Betrüften und Sorgenvollen, wenn er seiner Pflicht tren bleibt, tröstet und mit ihrem Segen erfreut.

#### 11. Die Ranhauer auf Snit.

An einem heitern Sommertage ber erften Jahre bes achzehnten Jahrhunberts tam von Norden her auf schweren. Habelgichnen, in seinener Jack, tedenner hose und mit unbebedtem Haupte ein stämmiger Mandberer in dem Flecken Hoper an. — Es vox einer jener zahlteiden Alltaber, nedich, dem Drude einer übermäßig streng gehandhabten Leibeigenschaft zu entgeben, ohne Erlandnis ihrer Gutscherren ihr Vaterland vertießen. — Einen Augenfolf häter sah man ihn nach dem Meeresufer laufen, die plumpen Holzschule in der Hauptenschule und sich ver Infel Sitt einfahisten.

Faft um dieselbe Zeit galoppierte, ebenfalls von Norden tommend, ein stadtlicher, bereichguttriger Reiter durch die stoigen Straßen des Ortes. Er erfundigte sich nach einem ihm entlausenen Leibeigenen, bessendernen geiten Spur er disher versogigt geh aber verbogt, geht aber verloren hatte. Die Beschreibung, welche er von ihm machte, stimmtte genau mit dem Ausgern des erwähnten Wanderers überein. Ohne Bedenken zeigte man daher den stiftigen Gutskeren dem ein solcher voor der Keiter — nach dem segessenden gestem ein konten voor verteren den dem segessenden die den stellen Barmanne hinaus; voch riet man ihm zugleich, sich nicht zu viele von seinen Bemüßungen, des entlaufenen Knechtes wieder habhaft zu werden, so lange derselbe sich unter den Friesen besände, zu versprechen. Der Akt war indes bei dem stoßen Allessen der

- "Des Ronigs Gefet und meine ererbten Berechtsame gelten fomobl zu Baffer wie auf bem Lanbe!" - fo ungefahr raifonnierte ber Gbelmann und fprengte nach bem Deere binunter. Allein er tam ju fpat; ber Sahrmann mar eben ab. gefegelt und lebnte fich jest mit ftoifchem Gleichmut auf fein Ruber, nicht achtend ber Beichen und bes Rufens, wodurch er bom Lande aus aufgeforbert wurbe, gurudgutehren unb bes bornehmen Mannes Befehle zu vernehmen. Schaumenb por Merger und in allen ifandingvifden Mundarten fluchend. warf ber Bute fein Bferb herum und ritt wieber in ben Fleden gurud. Bier befahl er, ihm fofort ein Sabrgeug gu perichaffen, bamit er bem Aluchtling nachieben tonnte. Die Leutlein faben ibn mit großen Mugen an und meinten, bas murbe ichwer halten. Endlich befann fich ein altes Mutterchen, baf im Rleden ein Schufter wohne, welcher ein Boot befafe und bei Belegenheit als Schiffer agiere. Schnell murbe ber Schufter berbeigeholt und ibm im Ramen bes Ronigs geboten, ben Freiherrn Ditlef Rangau nach Gult gu forbern. Der Quafi-Schiffer entichloß fich um fo viel bereitwilliger gu ber Rabrt, ba er fich neulich einen Rompaß, beffen Gebrauch er freilich nicht verftand, gefauft hatte, mit welchem vor ber verfammelten Menge gu prablen, er bie icone Gelegenheit nicht verfaumen wollte. (Fruber hatte er fich eines auf ein Brett gezeichneten Sternes, welchen er Rompag nannte, erfreut.) - Der Ebelmann ftieg ein und fort ging's. Die Gecreife aina gludlich von ftatten und bie Lanbung auf ber freien Friefeninfel gefchah abends 9 Uhr. Doch nun fehlte bem Ritter ber Gubrer in bem fremben Lanbe. Alles ichien bier tot und obe ju fein. - Die Landung war nämlich an ber Rorbipite ber Infel geschehen. Dhne Aufenthalt feste baber ber Ebelmann feine Gufe in Bewegung, bem Innern ber Infel gu, traf aber nur Dunen, feine Baufer. Balb fpurte er jeboch bie Mahnungen feines lange icon faftenben Dagens. Da ließ bas Gefchic ihn mehrere große Doveneier finben, bon benen er fofort einige, rob wie fie waren, vergebrte, bie übrigen aber in feine Rodtafchen verfentte. Go geftartt fette er feinen Weg langs bem an Schiffen leeren, aber bon Bogeln mimmelnben Roniashafen fort, verfolgt von ichreienben Doven

und nafeweifen Seefchwalben, Die fich nicht genierten, ihn auf ben Robf zu haden, wenn er unschulbigermeife ihren Reftern nabe tam. - "Berfluchtes Land ohne Rultur!" - fchrie ber Ritter, gog fein Schwert aus ber Scheibe, um bamit ben unverschämten Schwarm abzumehren, als ploglich ein ftammiger Rerl, in rauben wollenen Rleibern, einen Anittel über ben Ropf ichwingend, hinter einem Mooshugel hervorfprang und auf ben Cbelmann gufturgte. Ge mar ber Giertonia Lille Beer, in beffen Bebiet ber Dane ohne Erlaubnis eingebrungen war. Barich und unhöflich wie bie Giertonige, bie nur mit Gierbieben zu verfehren pflegten, gewöhnlich maren, rebete ber robe Dunenbewohner ben abeligen Berrn an, beidulbigte ibn geradezu, Gier geftoblen gu haben, nannte ibn feinen Urreftanten, und tonnte feine Freude, endlich ben Dann, ber, wie er fich ausbrudte, ichon mochenlang ibn und bie armen Moven nachtlicher Beile in Unrube verfett batte, gefangen ju haben, taum mäßigen.

Gin arges Ungewitter begann in bem Innern bes Bebeimannes gut toben; bod bemüßete er sich noch, die aufrüfgerischen Lebensgeister bem ungewöhnlich starten Sytter gegenüber zu gügeln, aber ihat mit vieler Gravität dem Eierbnig tund, daß er der Freiherr Christian Dutses Nachen, Weiser ber Wrasschaft Löwenholm im Annte Randers, sei, und seine 18 ihm entlaufenn Leibeigenen, vom welchen mindeftens

einer nach Splt entkommen fei, fuche.

Das gab freilich bem Gierfnige andere Anfichten von einem Gesangenen; allein er behandelte ihn gleichwohl wie einen verdächtigen, auf verbotenem Grunde ertappten Derumftreicher, und war breist genug, seine erste Anrede zu wiederholen, als er vertrautich die hochgewöhlten Bocklachen bekreibern befühlt hatte und ben gelben Inhalt der Möbeneite kennsellichen ial.

Sest brach die Gebuld bes Gebelmannes. Er hieb mit bem Schwerte nach dem berben unhöflichen Bunenbewohner und würde ihm ben Kopf gelpalten soben, wenn biefer ihm nicht zuvorgetommen ware und ihm mit seinem wuchtigen Rnittel das Schwert aus ber Hand geschlagen und dasselbe weit in ben Konigshafen hinausgeschleubert hätte. Alls ber Miter sich entwasset soh, kehrte er um und zuchte bem gewaltigen Beter zu entsließen. Dieser ries ihm nach; "Wo-Gierdieß und Wenschenplager, wage Dich nicht wieder nach der freien Friesenniel; bier gilt teine Abelsherrschaft noch Leibeigenschaft! Wer seine Juliucht zu und nimmt, der wird ein freier Mann unter ben Friesen."

Der Freiherr fand das Boot des Schusters noch am Ellenbogen vor Anter liegend und fegelte, als die Flut kam, ziemlich entmutigt nach dem Festlande zurück, das Herz voll

Grimm und Merger.

Sein entlausener Leibeigener Soren Rielsen (auch Bitte Sören genannt) war unterdes längst unweit Lift glüdlich gesambet, hatte am Ufer eine schlaftende hirtin, eine liebliche Jungtrau, die Tochter des Eierkönigs, namens Karen, geminden. Er hatte sich ahmungsvoll fopter gedacht: "Diese wird einst die Meine werden." — Er suhr von nun an mit den Spltern zur See, ternte in Morsum die Steuermannstunde, gewann wirklich das Hers und (1713) die Jand der Jungstaus Karen, und wurde in der Folge ein glüdlicher und gegeteter Kapitän und einem Flensburger Handelsschiffe. Er sach auf Lift 1779, 91 Jahre att.

Die Rachtommen von ben vielen Rinbern bes Lille Beer, bes einstmaligen Giertonige und Befigere ber nordlichen Salfte bes Liftlandes, find febr gablreich, gablen nach Sunberten auf Splt; bon feiner Tochter Raren und ihrem Manne, bem einstmaligen Leibeigenen Bitte Goren, lebten 1875 auf Gult circa 150 Rachtommen. - Die Urfache, weshalb Bitte Goren (mit 17 feiner Bettern gu gleicher Beit) bem tpranniichen Gutsberrn entlief, beftanb barin, bag ber Gbelmann, um feine toftbaren Bferbe gu iconen, feine Leibeigenen bor feine Bagen und Bfluge fpannen ließ. Das emporte bie Leute und fie liefen alle babon. (Der Etaterat Trap fchilberte ben Grafen Chriftian Ditlef Rangau als einen unbefonnenen, übermutigen Menichen, ber feine Untergebenen tyrannifierte, nannte ibn einen "Fufentaft.") Er war ein Entel bes Grafen Chriftian Rangau, welcher im Jahre 1644 bie Splter und Danen auf ihrem Buge nach Lift, um bie Schweben von bort gu bertreiben, anführte. Deffen Bater Geert Rangau hatte 1608 bas Gut Giefingholm in Jütland, welches fpater Löwenholm genannt wurde, gekauft.

Es ift eigentumlich, baß einzelne Glieber ber berühmten holsteinischen Familie Rantau einen so bebeutenben Ginfluß auf die Geschichte und Sage ber Infel Sult gehabt haben.

Alls um 1536 bie Keformation auf Sylt eingeführt worden war, wurden die unter dem Namen Muntebohle-ländereien bekannten Grundfilde Keitums, von welchen seit 1141 auf Befeld König Erich III. eine jährliche Abgade von 10 & an des Klofter zu Denflee entrichtet worden vor, als wären sie wirkliche Kloftergüter, sequestriert, und dem derzeitigen mächtigen Minister und Feldheren Johann Ranhau von dem König Ehrstien III. übergeden.

Rach bem Tobe bes Grafen Johann Rangau erbte beffen Cobn, ber gelehrte Beinrich Rantau, biefe bebeutenbe Lanb. maffe, welche nun bas "Rangoven Bool" genannt und in brei "Lanften" geteilt murbe. \*) Seinrich Ranbau ließ nun um 1573 ein genaues Bergeichnis biefer Lanbereien aufnehmen; aus bemfelben geht berbor, baf ben bergeitigen Gingefeffenen Reitums Beter Bawelfen 215 Ummerfaat Uderland und 50 Leftall Biefenland, Teibe Bunbes 214 Ummerfaat Uderland und 48 Leftall Biefenland und Tam Rnuten 217 Ummerfaat Aderland und 67 Leftall Biefenland von bem "Rangoven Bool tho gebrudenbe" überlaffen maren. - Rach 1649 icheinen bie Sulter Muntebohlen nicht mehr in bem Befige ber Familie Rangau gemefen zu fein; minbeftens murben fie um 1706 als Staatseigentum bezeichnet und 1709 auf mehrere Jahre öffentlich vermietet. Gie hatten bebeutenbe Brivilegien, maren von ben gewöhnlichen Steuern frei und aablten nur eine besondere Retognition ju ben Abgaben ber Guter Rurbull und Gubergaarbe auf bem Festlanbe Schleswigs. Diefe Lanbereien fonnten übrigene in ber Rolge bon beren Befitern ober Rutniefern vererbt und verfauft merben mie anbere Grunbftude. Jeboch erft im Jahre 1867 murben in Betreff ber Steuern und Abgaben bie Munteboblebefiger ben übrigen Landbefigern Reitume gleich gestellt; fie find jest

<sup>\*)</sup> Seinrich Rangau war ber Bater bes früher erwähnten Geert Rangau, ber fich in Sutland angesiebelt hatte.

völlig freie Eigentlimer ihrer Ländereien. Diese Verhöttnisse bei jedigen preußischen Regierung, durch welche auch wegen sortwährender Abspüllung der Juste durch welche auch wegen sortwährender Abspüllung der Juste durch welche auch wegen sortwährender Abspüllung der Juste durch der Geren der Abspüllung der Juste 1870 nur noch einen Einerwert von 260 822 Tahr. 16 Syr. 7 Ph. Crt. Davon sielen auf Worlim 87 011 Tahr. 3 Syr. 5 Ph.; auf Archsum 26 325 Tahr. 16 Syr. 7 Ph.; auf Archsum 24 204 Tahr. 3 Syr. 7 Ph.; auf Archsum 24 204 Tahr. 3 Syr. 7 Ph.; auf Weitum 65 334 Tahr. 5 Syr. 2 Ph.; auf Beitum 65 334 Tahr. 5 Syr. 3 Ph. (darunter 6 570 Thr. bie Muntebossen) und Tinnum 24 204 Tahr. 3 Syr. 7 Ph.; auf Deiterland 33 024 Tahr. 22 Syr. 3 Ph. auf Archsum nur noch 222 Tahr. 6 Syr. 6 Ph.

#### 12. Das versunkene Schiff bei Bornum.

Es war im Berbfte bes Jahres 1772 als in einem heftigen Sturme am 5. Rovember ein großes breimaftiges Schiff, geführt von Rapitan Claas Unnys, auf eine Sanbbant außen por ber Dunenhalbinfel Sornum ftieg und auf berfelben feftfigen blieb. Es mar mit 300 Laften Roggen belaben, fam bon Archangel und hatte nach Samburg follen. Die Schiffeleute übereilten fich nicht, wie fo oft geschieht, bei ihrer Rettung, ba ihr Schiff nicht fofort von ben Bellen gertrummert murbe, fondern landeten erft in ber Racht amifchen bem 7. und 8. Dovember in ihren Boten gludlich auf Bornum. Die Bellen brachen und baumten fich unterbes, ba ber Sturm noch immer anhielt, fortwährend an bem riefigen Schifferumpfe und hullten beufelben wie in einem Schaumberg ein. Beboch nicht lange wiberftanb bas Schiff bem Bogenbrange, es gerbrach in Trummer und biefe trieben balb barauf hierhin und borthin, je nachbem biefe ober jene Strömung fie erfaßte; bie Labung aber wurde gum großen Leidwefen ber Friefen, Die in ihren Marfchen bamals felten Brotforn bauten, oft an bemfelben Mangel litten, in beu weiten Schoß ber Rorbsee umbergestreut, ohne bag irgend ein Sungriger burch bieselbe erquidt werben fonnte.

Um 23. November fturmte es wieber aus Beften und immer heftiger. 218 bie Racht tam, fuchte bas Bieh Schut in feinen Boblen ober Stallen und bie Menfchen, felbft bie Strandvogte, Obbach in ihren Bohnungen, benu bas Better war gar ichredlich. Der Sturm beulte burch alle Rugen und Rabte, feste Baffer. und Canbberge in Beweaung, Die fich über bie Gelber und Dorfer gerftorenb ergoffen. Ub und gu fuhr burch bas Bebraufe bes Sturmes und ber Bellen jahlings ein praffelnber Donnerichlag, und ein Blititrabl rif bie bichten Luftmaffen auseinander, erleuchtete auf Augenblide bie grauliche Finfternis und ließ bie Birtungen bes Sturmes ertennen; bann war wieber alles in bas graue Duntel ber Racht gebullt: ber Sturm rafte wieber mit erneueter Rraft, jagte immer neue Bolten, neue Sand. und Baffermaffen über bas Land. In Diefem Betummel ber Elemente geriet wieberum ein Schiff in Die Rabe ber Salbinfel Sornum. Es mar ben Schiffenben unmöglich, ber Bucht bes Sturmes und ber Bellen Biberftand gu leiften; willenlos murben fie auf eine Sanbbant geworfen. Ihr Schiff ftieß fich led und fant an ber Seite ber Sanbbant nieber. Es maren Englander, welche biefes Unglud getroffen; ber Rapitan bes Schiffes bieg Ronathan. Das Schiff mar eine Brigg, mar mit Laten, Manchefter u. a. Ellenwaren belaben, mar am 21, November von England abgesegelt und nach Samburg bestimmt. Unterwege batte ber Sturm basfelbe ereilt, von feinem Rurfe weit nach Morboft verichlagen und an bie friefifchen Ufer geworfen. In bem Mugenblide bes Unftofens an bie Sanbbant batte fich burch bie beftige Ericbutterung bas Schiffsboot von bem Ded bes Schiffes loggeriffen und mar ins Deer geichleubert worben. Drei Matrofen ber Befahung hatten in bemfelben Moment fich an basfelbe getlammert, waren mit bemfelben ins Meer gefturat und batten barauf eilig fich in basfelbe gerettet. Der nachfte Hugenblid fand fie bereits mehrere bunbert Ruft von bem fintenben Schiffe und ihren Rameraben entfernt. Dieje ibre Schiffegenoffen famt bem Rapitan, im gangen 7 Dann, gingen mit bem Schiffe gu Grunbe. Die

brei im Boote befindlichen Schiffbruchigen mußten fich felbit. berftanblich bem graflichen Spiele ber Bellen ganglich überlaffen, hatten aber genug zu thun, um fich in bem Boote und basfelbe aufrecht zu erhalten, ohne basfelbe lenten gu tonnen. Reboch ber Strand von hornum mar gum Glud nur eine viertel Deile entfernt, und ebe fie bon beffen Rabe eine Ahnung hatten, benn es mar 7 Uhr abends, mithin, wie icon oben ermahnt, finftere Racht, warf eine ungeheure Boge ihr Fahrzeug boch auf einen Canbwall biefer Land. sunge binguf. Ebenfo raich und entichloffen, wie bie brei Geefahrer bor wenigen Mugenbliden in bas rettenbe Boot fich begeben hatten, fprangen fie jest an bas Ufer, mohl miffend, bag biefelbe Welle, welche ihr Boot auf ben Strand geworfen hatte, bei beren Rudfturg basfelbe wieber in bie Brandung hinausführen murbe. Sie tappten nun in ber unbefannten Dunengegend nach einem menschenfreundlichen Retter und Suhrer umber, jedoch vergebens; felbft nicht einmal eine menichliche Wohnung war zu finden in ber Ginobe, und ibre bilferufenben Stimmen perhallten ungehört im Gebraufe bes Binbes und ber Branbung. Gie mußten nag und falt, wie fie maren, unter einem Sanbberge, ber fie mit feinem lodern Inhalte ju überschütten brobte, Schut fuchen und bie schred-liche Sturmnacht ohne Erquidung jubringen. Sie wähnten an ber hollanbifden Rufte zu fein und hofften, am folgenben Morgen fich gurecht ober bilfreiche Menichen gu finden; jeboch fie fanben fich, ale ber erfehnte Tag anbrach, abermale mehrfach getäuscht. Ringeum erblidten fie Canb und Deer und nichte ale Cand und Deer. Gie fuchten ihr Schiff ober bie Erummer besfelben auf bem Deere gu erfpaben; allein feine Spur bon bemfelben mar ju entbeden. Rach Rorben gu ichien fich bas Land, bas fie getroffen, auszubehnen; baher manbten fie fich in biefer Richtung lanbeinmarte, mußten jeboch mehrere Stunden über unwegfame Sandberge und Dunenthaler manbern, bis fie endlich am Fufe bes Dunengebirges ein Dorf entbedten, beffen Bewohner fie menichenfreundlich aufnahmen und erquidten.

Unterbeffen verbreitete fich bie Runbe, bag ein Schiff mit einer toftbaren Labung in ber Rabe ber halbinfel hornum

gefunten fei, wie ein Lauffeuer nicht bloß über bie Infel Splt, fondern auch über alle nabe liegenden Infeln und Ufer, und ein Betteifer, ja eine mahre But entftand, hauptfachlich unter ben gunachft mohnenben Infulanern, Die versuntenen Schape gu fuchen und gu erbeuten, welche Begierbe um fo größer mar, je weniger ber Berbruß über ben totalen Unteraana ber ermähnten Kornladung von ihnen verschmerzt fein mochte. Jeber, welcher irgend tonnte, eilte nun nach ben Ufern und Schluchten ber unbeimlichen Landzunge. lagerten fich in einem berborgenen Dunenwintel Rantumer Stranblaufer und lauerten, bis ein Gegenftand an ben Stranb gefpult murbe, um ibn gu erhafden; bort ichlichen Befterlandfohrer an ben Ufern Sornums umber und fpahten nach Beute: amifchen ben Canbbanten freugten in ihren leichten Rahrzeugen maghalfige Umrumer und thaten ab und zu vermittelft langer Safen (Dreaben) einen gludlichen Rug. 3m agngen aber ichien es, ale ob bas Meer biegmal wieberum feine Beute behalten wollte, benn nur menige ber verfuntenen Schabe jenes verungludten Schiffes tamen aus ber Tiefe wieber hervor. Allnächtlich fielen unterbes an ben Ufern und auf ben Gemaffern Bornums die abenteuerlichften Auftritte bor, tonnten unter folden ungewöhnlichen Umftanben und Gemutsbewegungen eigentlich nicht ausbleiben. Dan bente fich nur bie lange obe Salbinfel und bie icauerlichen Schluchten und Ufer, umgeben bon bem fturmgebeitichten Meere, in ben langen Rovembernachten mit habfüchtigen, abergläubischen, einander mißtrauenden und ausweichenden Menichen angefüllt. Aber auch Unfalle, ja wirfliche Ungludefalle verichiebener Art fielen babei por. Bon einem Strandpoat, ber bie Umrumer von biefer allgemeinen Jagb nach Treib. und Stranbgutern abguhalten fuchte, beißt es, bag er von biefen in bie Gee geworfen murbe und fich nur mit genauer Rot retten tonnte. Um Abende bes 26. Rovember fuhren amei Ginmohner aus Braderup, namens Jens Bans Dven und Ridels Beterfen Rlein, beimlich in einem Boote ab, um ebenfalls nach ben berfuntenen Schaben bei Sornum ju angeln. In ber Racht, als fie bereits unfern ber Gubfpite Gults angetommen maren, begann es wieberum beftig zu fturmen; ihr Boot ichlug um, und bie beiben Rifder ertranten. Diefes Unglud veranlafte einige Störung, ich mochte fagen eine Baufe in bem feltfamen Streben, bas verfuntene Schiff und beffen Buter gu fuchen: jumal ba bas Gerucht nunmehr entftanb, baf jebe Spur pon bem Schiffe perfcmunben fei, felbft bie Umrumer basfelbe nicht mehr gu finden vermochten. - Bu Unfange bes Dezember perbreitete fich jeboch wieberum bie Rachricht. baß bie Daften famt ber Tatelage bes nachgerabe fabelhaft geworbenen Schiffes aus bem Deere bervorragten, ber Rumpf besfelben aber verfunten lage. Der Schiffer Claas Subranbs aus Reitum hatte biefe Entbedung am 29. November gemacht, bas Schiff auf ber Subfeite von Brebfand unweit bornum und zwar auf 4 Faben Tiefe liegend gefunden; er batte jum Beweife ber Bahrheit feiner Ausfage einen Teil ber Tatelage, namentlich zwei ber Ragen bes Schiffes, abgeschnitten und mitgenommen. (Der Geefund gehörte bamals nach einer alten Berordnung von 1667 bis auf ein Drittel bem Berger.) Sofort begann wiederum bie Ragb nach bem verfuntenen Schiffe und nach Inde und Manchesterballen, bie man entweber aus bem Schiffswrad bervor gu angeln ober auf bem Baffer treibenb, vielleicht am Stranbe angefpult, ju finden hoffte. Gelbft Blantenefer und Belaolander tamen mitten im Binter aus weiter Gerne ber, um an biefer Jagb und an ber Beute teilgunehmen und festen ihre Bemuhungen bis gur Mitte bes Februar-Monate im folgenben Jahre fort. Reboch bas Schiff mar und blieb verfunten, murbe nicht wieber gefunden, und bie abenteuerlichen Sahrten und Buge ber Infel- und Uferbewohner nach ben verschwundenen toftbaren Schiffegutern, bie fo lange an ben Ruften und in ben Ropfen ber Spiter gefputt, waren faft ohne Musnahme erfolglos; fo bag mein Bemahremann, ber Splter Chronift Beite Betere, feinen Bericht über biefen ratfelhaften Schiff. bruch und bie Bemühungen feiner Landeleute, bas berfuntene Schiff wieber gu finben und beffen Labung gu erbeuten, mit ben burren Borten fcbließt : "Saben all nichts gefischet."

#### 13. Der Amrumer Stranbbieb.

Borficht und Gebulb find bie notwendigften Gigenichaften eines Battenichiffers, und es gibt ichwerlich borfichtigere und aedulbigere Menichen, als biefe Binnenlandefahrer; \*) babinaegen pflegen vorzugeweise Lift und Tragheit, aber auch in ent. icheibenben Mugenbliden Mut und Entichloffenheit, ben Strand. und Schlidläufern eigen gu fein. Das Leben Diefer Freibeuter auf ben Batten ift übrigens voller Abenteuer; boch fommen biefe nicht mehr fo baufig als fruber vor. In fruberer Beit mar Tabe Bob Rint ein folder berüchtigter Ruftenbewohner, feine Butte ftand in einem Dunenthale und mar gur Balfte mit Canb bebedt; feine Felber maren burch ben Alugianb ganglich vermuftet, baber mar er gur Erhaltung feiner Familie auf ben Strand und bas Meer hingewiefen. Bochenlang tonnte er jeboch in feiner Behaufung auf ber Barenbaut liegen, Die Reit burch Schlafen, Rauchen, Rartenfpielen, Gffen, Trinten und Berbauen totenb. bis ber Sunger ober ein Sturm ibn wieder hinaustrieb. Dann mar er aber auch mie umgemanbelt. Er ipabete überall auf ben Dunen, ben Sanbbanten und ben Ufern nach Beute umber, namentlich nach Treib. und Stranbautern, Die bas Deer auswirft; wohin feine Rufe ibn nicht zu tragen vermochten, babin ichiffte er in feinem flachgebenben Boote. Um ben Strand. und Canb. pogten nicht in bie Sanbe zu fallen, machte er feine Raubguge gewöhnlich mabrent ber Racht. Ginft mar er nach einem, wie er zu iprechen pflegte, "rafonnabeln" Sturme an bem Ufer ber langen Dunen Balbinfel Bornum gelandet, batte bort bie angespulten Leichname einer ertruntenen Schiffs. mannichaft geplunbert und ftaub eben im Begriff, fich mit feiner gemachten Beute wieber zu entfernen, ale er zu feinem Schreden entbedte, baf fein Boot bom Ufer losgeriffen und meggetrieben mar. Der Stranbrauber befann fich einen Augenblid, wie er fich bei biefem Unfall zu benehmen babe;

<sup>\*)</sup> Binnenlandssahrer ober Battenfischer sind diesenigen Seesahrer, welche in slachgebenden Fabrzeugen, in Ewern, Prahmen, Jachten und Boten ben Berkehr zwischen den westlichen Inseln und dem Kettlande haubtschlich unterhalten.

bann untersuchte er, fo gut es ber matte Schimmer ber anbrechenben Morgenrote gestattete, bie Gegend, und als er niemanben in ber Rabe bemertte, verscharrte er feine Beutein einer verborgenen Dunenschlucht, vermischte barauf febr forgfältig feine Fugtritte auf bem Canbe in ber Rabe biefer Boble und fpagierte alebanu, unbeschwert von Stranbaut, wie ein ehrfamer Schiffemann, ber eine Reife gurudgelegt, land. einwarte ben bewohnten Begenben ber Infel Gult gu. Begen Abend beefelben Tages fab man in ber Wiebingharbe, mabrend ber Ebbe, von Sult ber einen Mann gu Guß auf ben Batten bertommen. Derfelbe bemubte fich, por Gintritt ber Flut bie öftliche Lei zu überschreiten; es gelang ihm jedoch nicht, er mußte auf einer Sandbant bleiben. Die Biedinger erwarteten jest, ihn in ber heranftromenben Glut verschwinden gu feben; allein ftatt beffen lief ber Dann bin und ber, ichien emfig bemuht zu fein, die Erbe aufzumuhlen, Tang, Dufcheln und Steine ju fammeln und einen Saufen baraus ju bilben. Innerhalb einer halben Stunde erhob fich auf bem Batt ein fleiner Sugel, auf welchen fich ber munberliche Reifenbe binftellte, ale bie Blut bie übrigen Teile ber Batten überfcmemmt hatte. Unterbeffen mar bie Racht berangebrochen und hatte ben Beobachtungen ber Wiedinger in Betreff bes Reisenben ein Biel gefest. Um folgenben Morgen faben bie sunachft mobnenben Marichleute freilich noch einmal über ben Deich nach bem Schlidlaufer binaus; allein ber Mann mar perichwunden. Statt beffen bemertten fie im Schlid bes Ufers bie mobibetannten Sufitapfen bes Stranbraubers Tabe Bob Rint landwarte gerichtet und machten zugleich bie Entbedung. baß eines ihrer beften Bferbe von ber Beibe geftohlen mar. Tabe Bob Rint batte unterbes auf bem geraubten Bferbe mabrend ber Racht Cbbe bie gefährliche Battenpaffage gwifchen ber Biebingharbe und Gohr gurudgelegt und ftanb jest auf ber nörblichften Spipe ber Infel Fohr, bie Begend ringeum überschauend und prufend. Da gemahrte er fern im Rord. weft auf ben Batten bei Fohr einen bunteln Gegenftanb. Seine Buge erheiterten fich; er ließ bas geraubte Bferd los und ledig laufen und feste barauf feine Suge in Bewegung, bem ichmargen Buntte auf bem Batt gu. Der Rlutftrom

führte ihm unterbes auf halbem Bege bas Biel feines Strebens entgegen. Es war fein von Sornum weggetriebenes Boot, . bas er nach einem fo langen Umwege über Gplt, Biebing. harbe und Fohr genau an ber Stelle wieder fand, wo er es nach feiner Berechnung finden mußte. Er ftieg fofort binein und ichiffte, ba er alles unbeschäbigt und in ber Ordnung. wie er es verlaffen hatte, wieber antraf, in aller Stille nach Bornum gurud, mofelbit er, ale ber Abend gefommen mar, abermale anterte. Nachbem er fein Boot forgfältig befestigt batte, naberte er fich mit Borficht bem Schlupfwinkel, in welchem er bie geraubten Sachen ber ertruntenen Schiffs. leute verftedt hatte. Er fand fie noch bort, grub fie aus bem Canbe hervor und begab fich mit benfelben fofort auf ben Weg feinem Boote gu. Er hatte jedoch nur wenige Schritte gethan, als er in ber Gerne am Ufer zwei fich ibm nabernbe Manner erblidte. Die Duntelheit ließ ibn freilich nicht ertennen, ob es Freunde ober Feinde maren; allein belaben mit feinem Raube und ermattet pon ben gehabten Dubieligfeiten und Entbehrungen wie er mar, hatte er jebenfalls Urfache, ein Bufammentreffen mit ben beiben Fremb. lingen wenn möglich ju bermeiben. Der verschmitte Rauber pflanzte beshalb ichnell ein paar am Ufer gefundene Stangen in ben Sand, bebing fie mit einigen ber geraubten Rleibunge. ftude, trat barauf einige Schritte feitwarts und erwartete ben Erfolg biefes Manopers. Die Bauberer am Ufer blieben fteben, als fie in ber finftern Schlucht gwei menichliche Beftalten zu feben mabnten, ichienen offenbar zweifelhaft zu fein. ob fie ihren Beg fortfeten wollten ober nicht. Tabe Bob Rint, ben gunftigen Erfolg feiner Lift bemertenb, abmte jest bas Gefnurre und Gebelle eines großen Sunbes nach und vollendete badurch bie Täuschung ber beiben nachtlichen Banberer, von benen es mir ungewiß geblieben ift, ob fie eben. falle Strandbiebe ober ob fie Strandmachter maren. Genug, fie gogen fich feige gurud und überließen bie Beute bem "tollen Rint," wie er gewöhnlich genannt wurde. fchiffte barauf ungefährbet mit bem geraubten Gute nach feiner Beimat, wofelbit er fofort wieber nach alter Beife auf lange Beit in Tragheit und Richtsthun verfiel.

3m Berbite eines Rabres batten Rot und Mangel ber Seinigen ihn wiederum einmal aus feiner Lethargie gewedt und auf bie Beine gebracht. Heberbies hatte er bermoge feiner groken Runbe bon ben möglichen und mabriceinlichen Unfällen, benen bie Schiffer auf ber Norbfee, namentlich por ben Mündungen ber Giber, Elbe und Befer, bei fturmifcher Bitterung ausgesett find, berechnet, bag fich in ber Begend ber außern Canbbante Norbfrieslands augenblidlich viele Schiffe auf bem Meere finden, und bie Mannichaften berfelben in allerlei Berlegenheiten fein mußten. Darauf baute er einen Blan, fegelte in ber Stille ber Racht wie gewöhnlich bon feiner Beimat ab und landete nach furger Sahrt an einer großen Sandplatte im Beften ber Infel Bellworm. Bier lag bas fleine Fahrzeug mahrend mehrerer Tage ruhig bor Der Schiffer mar felten fichtbar, machte hochftens ein paar Dal an jebem Tage mit laffigen Schritten bie Runbe auf ber großen Batteninfel, icheinbar nach Robben ober Dufcheln umberfpabenb. Gines Abenbe fvat gegen bie Mitternachtsftunbe, mabrend Tabe Boh Rint an ber Canb. bant tampierte, bemertten bie Bewohner ber Salligen Sooge. Rorberoog und Guberoog an ber meftlichen Geite ber großen Rirchturm Ruine auf Bellworm, und gwar hoch oben an ber Mauer, ein hellfladernbes Licht, welches weithin über bie Batten und bas Deer leuchtete. Diefelbe Ericheinung wieberholte fich in zwei folgenben, fturmifchen Rachten, ohne bak bie Salligbewohner beren Bebeutung entratfeln tonnten, unb ohne bag bie Bewohner Bellworms, obgleich bas Licht fast Die gange Racht an ber Turmmauer fladerte, bon ber Ericheinung eine Rotig zu nehmen ichienen. Am Morgen nach ber britten Racht, mabrend welcher bas ratfelhafte Licht an ber Bellwormer Turmruine geleuchtet hatte, nahmen bie benachbarten Infelbewohner mahr, bag mehrere Schiffe auf ben Sanbplatten im Beften bon Bellworm und ben genannten Salligen gescheitert maren. Diefe maren burch bie faliche Leuchte an bem Turme in ber Nacht irre geführt worben, bie Befagung berfelben aber, weil es ihr an jeber fremben Silfe gebrach, mar teils ertrunten, teils gefloben. Alle bie Infulaner nach ben Schiffetrummern binausfuhren, um bie

Refte berfelben und bie ber Schiffslabungen zu bergen, fegelte bas ermannte Boot bes Tabe Bob Rint wieber von bannen. Der Strandrauber hatte an brei aufeinander folgenden Abenden mit vieler Lift und Gemanbtheit eine große Laterne an bie weithin auf bem Meere fichtbare, am weitlichen Ranbe ber Infel Bellworm ftebenbe Turmmauer hinaufprattigiert und felbige in ben erften beiben Nachten bor bem Unbruch ber Morgenrote wieder heruntergeholt, ohne bon ben Ginwohnern Bellworms bemertt zu merben; hatte bie mertvollften Schabe ber burch bie faliche Leuchte in bie Falle gelodten Schiffe bereits geftoblen, als bie übrigen benachbarten Infulaner, einige freilich in ber eblen Abficht, Menschenleben und Gigen. tum ju retten, ju ben geftranbeten Schiffen binausfuhren, andere aber, abnlich ben Beiern und Raben, über bie Schiffs. auter wie über eine berrenlofe Beute berfielen, um fie unter fich nach bem Dage ber Starte, Sabfucht und Entichloffenbeit, bie jeber befaß, zu verteilen, ben fpater tommenben Stranb. beamten bochftens einen Reft hinterlaffenb.

Mögen ähnliche rohe Senem auch gotliob in unferen Gegenden immer seltener vorsommen, so bleiben boch noch andere große, der Woralität des Volkes nachteilige llebelstände in betreff unseres Strandwesens übrig. Ich will nur daran erinnern, doß der arme Schisfferlägige durchgängig jebe menschliche hilfe, die ihm zu teil wird, teuer bezahlen oder die Alffekuran, beträgen muß. Das neue deutsche Strandspeleh möchte übrigens schwertich dem Strandunfus sierselfb vermidernideren.

# 14. Wie die Föhrer Afrandbiebe bekehrt wurden.

An einer filtrmifden herbstnacht des 18. Jahrhunderts var ein holländiches Schiff auf hörnum, der südlichen halbinfel Spites, gestrandet. Die Mannschaft war die auf den Seinermann und einen Matrosen ertrunten und das Schiff gerträmmert. Die Ladung, welche aus Seiden- und Baumwollenwaren beftand, lag gerftreut auf bem Stranbe umber,

mobin Die Bellen fie gufallig geworfen batten.

An bem Afende des folgenden Tages flare sich des Better allmählich auf. Die ungeheure Wolfentette, welche den himmel in mehreren Tagen bebecht hatte, war vorübergegogen, und hatte sich, einem mächtigen Gebrige ähnlich, an vom öffichen horizont gelagert. Rur dunftiges Gewörd jagte noch von der See herauf, und die Sonne, welche am gangen noch sich fichbar geweien war, belebe durch sipte letzten voten Strahlen die einsame Gegend. Dann sant sie hingestatigen Wogen des Meeres hinad, welche noch immer mit einem Getöse, das meisenweit gehört werden sonnte, sich auf den Sant wälfzen. Der Wind legt sich mehr und mehr, und ein einer schönen, welche oben sie die sie volleigen deben sie die sie welchen die sie den gehoften Vollein, welche oben so sie sie welchtigen. Welche deben sie sie voll die volleigen killen deber Eurovos daaratterstieren, solge dem fitzwischen Tage.

Gine Stunde nach Sonnenuntergang ftach von bem Deiche ber Infel Fohr ein Fahrzeug in Gee; fcnell glitt es über bie Meerenge hinmeg, welche Bornum von Fohr fcheibet, und furge Reit nachber anterte es in ber Bucht am Buber einem boben Sandberge auf Bornum. - Fünf Manner ftiegen aus bemfelben ans Land; gwei von ihnen trugen Gewehre, einer ein altmobifches Schlachtschwert und bie übrigen tüchtige Ruuppel. Alle maren breit und berb gebaut. Rur einer ichien beighrt und ber Bater ber übrigen gu fein: meniaftens batten alle barin eine mertmurbige Mebnlichfeit mit einander, bak ihre Beine ungewöhnlich nach auken gebogen maren, und allen Undeutungen gufolge, Die ich über ibre Abfunft einzuziehen Belegenheit gehabt habe, geborten fie ju jenem berühmten frummbeinigen Gefchlechte, beffen Sproklinge noch beutigentage auf ben friefifchen Infeln leben und fich ale echte, raftlofe Geefahrer auszeichnen.

Sie begaben sich langs bem kleinen Bache, durch welchen bewöffer in Kressenischeball ihren Auskiuß inn haf haffinen, in die Dünen hinein und setzen dann ihre Banderung in nörblicher Richtung sort. Doch geschaft es ohne viel Gerausch und jo viel als einglich mit Bermeitung der Anhöben, nach einen, wie es schien, früher besprochenen Alane. Die

Gefellicaft batte ichweigend einige Thaler burchichritten und ftand eben im Begriff, eine niedrige, bom Sturme gerriffene Sugelreibe gu überfteigen, als ber Borberfte bas Stillichmeigen brach, indem er die übrigen auf einen auffallend meinen Rled unter bem grauen Abhange rechter Sand aufmertfam machte. - "Gine Dove, Die ihr Frühlingeneft nicht verlaffen maa." belehrte ihn ber Nachftfolgende und fuchte burch eine ungebulbige Bewegung mit ber Sand ben Borbermann wieber in Bang ju bringen. Doch ein gifchenber Laut, wie bas unterbrudte Laden eines fich Berftedenben, feffelte ihre Suge abermale an ben muften, unbeimlichen Blat, melder ber Mufenthaltsort eines fie beobachtenben Befens gu fein fchien. Dit porgehaltenen Baffen brangen indes bie Manner nach turger leifer Bergtung auf ihrem Bege weiter fort, ohne fich in ber oben Wilbnis mit ber Untersuchung bes fie beun. rubigenben Gegenftanbes aufzuhalten.

Die Betlemmung, beren fich bie fonft Bebergten bei bem unerflärlichen Auftritt nicht hatten erwehren fonnen, mar langit in einer Unterredung über ben eigentlichen Zwed ihrer nächtlichen Reife untergegangen; als ein Geräusch im langen ichilfartigen Geftrupp bor ihnen fie abermals fteben machte. Die beiben Buchfentrager ichlugen fogleich ibre Gemehre auf bie Stelle an, wo ber verborgene Feind zu fein ichien; allein faum waren ihre Schuffe gefallen, ba gab ein ichallenbes Belächter, bon ber entgegengefetten Richtung ber, ben fcblechten Erfolg berfelben ju ertennen. Die Abenteurer faben fich befrembet um; boch fie ftarrten in bas graue Duntel binein, welches die obe Begend umhullte, ohne etwas Lebenbiges Es war, als ob ber Difjenbalmann ober ein zu gewahren. anderer Geift fich in die Thaler Sornums verirrt habe, um fie zu neden. Gie burchfuchten aufe forafaltigfte, jeboch nicht ohne Borficht, bie gange Umgegend, bas Refultat aber mar unbefriedigend. Freilich wollte einer von ihnen eine flüchtige. buntle Menichengestalt auf einem ber im Sintergrunde bes Thales fich erhebenben Berge gefehen haben; allein bas luftige Ding war icon verichwunden, ebe er Reit befam, es ben andern zu zeigen: fo bag er felbft in Breifel gog, ob ibm nicht feine Phantafie einen Streich gespielt habe.

Endlich hatten fie wieber ein Thal gurudgelegt und wandten fich bann in weftlicher Richtung burch eine enge Dunenschlucht bem Stranbe gu. 218 bie bunftige Flache ber Norbiee offen por ihnen ba lag, ichlich ber Unführer, nach. bem er ben andern einen Bint zu bleiben und fich rubig gu verhalten gegeben hatte, allein weiter fort. Die buftern Schatten ber Dunen entzogen ibn balb ben ibm nachipabenben Augen seiner Rameraben. Roch saben biese unverwandten Blides nach ber Richtung, wo sie ihn zulett gewahrt hatten und laufdten feinen Tritten, wenn er wieber ericeinen murbe; als ploplich ber Schatten eines Menfchen über ihre Ropfe hinweg auf die bor ihnen liegenden Sugel fiel. Befturgt faben fie fich um; allein Menich und Schatten waren verfcmunben. Ceitwarts buichte unterbes ein gebudtes Befen fcnell und leife über ben bunteln Sintergrund ber Schlucht und entichlupfte bann binter einen ichroffen Borfprung. -"Bas war bas?" fragte betroffen einer ben anbern; allein feiner tonnte genugende Untwort geben. - Tiefe Stille berrichte ringsum; nichte ale bas immer ichmachere Betofe ber mehr und mehr fich beruhigenden Wellen war ju vernehmen. Gin falter Scewind ftrich leife über ben tablen Sand bes Ufere, bewegte fanft bie langen, burren Grafer ber Sugel und führte allmählich ein flodiges Boltennen vom weftlichen Borigont über bie einfame Balbinfel berauf. Der Mond aof vom öftlichen himmel feine bleichen Strahlen auf Die romantifch wilbe Wegend herab und wies ben Banberern in ber Ferne langs bem Ufer bie angetriebenen Schiffsauter, beren Befit fie hergelodt hatte; allein ben Gubrer ließ er fie nirgende erfpaben.

Lange warteten sie vergebens auf seine Rüdtebr, und is Besprache in Wegbleiben veranlaßte sie endlich, sich in zwei Parteien zu teilen, wobon die eine ben Alten, is andere ihn an Drt und Stelle erwarten softer. Indees, noch ehe sie biesen Vorsah ausführen, erhob sich über den Kamm des vor ihnen liegenden Highes ein dunfte Kruns, und gleich darauf malten sich siehe ber ihnen die Unrisse eines Menschap aus gleich darauf malten sich sieh über ihnen die Unrisse Menschapen an dem grauen himmel ab. Der Mann

schien einen Augenblid gebankenvoll bie Umgegend zu überbliden; dann winkte er der Gesclischaft mit der Hand, zu ihm zu sommen, und schritt darauf wieder leise sort, woher er gesommen war. Die Abenkeurer zweiselten nun nich, ben Antilikere vor sich zu iesen, und deragken all, sim zur eigentlichen Aussischung der nächtlichen Unternehmung, nämlich zur Wegnahme eines Teiles der fostdoren Strandystler, zu solgen. Rach und sicher, doch stweigend siertit bieser in einiger Entfernung voran, und die Kameraden eitten ihm o schnell und geräusschliches nach, als es der lange Diuenshalm und dessen die Aussischung voran, und die Kameraden eiten ihm bessen noch längere Wurzelsglern, in denne sich ihr

Suge nur gu leicht bermidelten, erlaubten.

Rach einem viertelftunbigen Mariche langs ben Dunen und zwar nordwärts bog ber Anführer nach bem Deere bin. wies bann ftillichmeigend feinen Leuten einige Ballen gur Fortichaffung an, und biefe luben bas Bezeichnete in große Querfade und bann auf ben Ruden. Rachbem auch ber Unführer fich eine unbeträchtliche Burbe aufgelaben batte, fcbritt er wieber eben fo ftill, wie er gefommen mar, nach ben Dunen jurud und gab wieberum ben anbern ein Beichen mit ber Sand ihm gu folgen. Raum hatte jedoch bie Befellichaft fich in Bewegung gefest und mit bem geraubten Gute Die Dunen erreicht, als ein zweimaliger pfeifenber Ton, gerabe fo, wie fie ihn bon ihrem Unführer ju boren gewohnt maren, bon bem Stranbe berauftlang. Sie blieben beffurst fteben und faben fich um; allein ber Anführer borne wintte bringlicher als gubor und gab jest einen abnlichen Ton, wie berienige war, welchen fie eben binter fich gebort hatten, von fich. -"Sonberbar!" bachten bie Junglinge und ichidten fich an, weiter zu geben; als abermals ber ratfelhafte Ton fich binter ihnen vernehmen ließ. Rugleich faben fie im grauen Dunft ber Ferne einen Mann fich ihnen nabern. Der Gebante -"Bir find ertappt und werben verfolgt!" - gewann inbes Raum bei ihnen und jagte fie mit einer Schnelligfeit bormarts, die ihnen wenig Reit übrig ließ, Beobachtungen über ben Beg, wohin ber Alte fie führte, anftellen gu tonnen.

Je weiter fie aber tamen, besto rauber und unebener wurde ber Pfab, und besto mehr Borsicht forberte er. Sier

mußte ein loderer Canbberg ertlettert, bort ein jaber Abhang bingb gestiegen merben. Die geraubte Burbe brudte je langer befto ftarter. Der Berfolger mar ihnen auf ben Gerfen und vervielfacte fich ju Dutenben in ber Ginbilbungefraft ber gehetten Abenteurer. Benn ber Unführer jedoch ftand gehalten hatte, fie murben gerne einen Augenblid geweilt und felbit ben machjamen Strandmachtern bie Spite geboten haben, um nur ihren ericopften Gliebern einige Erholung gu berichaffen; allein ber Führer eilte raftlos pormarts, pfiff lauter ale gupor und mintte ihnen bestandig, ibm gu folgen. Reuchenb und bis jum Umfallen mube, batten fic eben bie lette bobe Dune überftiegen, ale ein Lichtftreif bes Monbes, pon Beften mit bem Binbe tommenb, ihnen ben Berfolger auf bem Gipfel ber eben überftiegenen Dune zeigte. Go wie ber Streifen porubergog, und einen Sugel nach bem anbern beglanate, ichienen ringeum bie Soben überall belebt zu merben, und ein Gebell bon Sunden tonte feitwarts baber. Rett ichien fein Entfommen mit bem teuren Raube mehr möglich. Allein großer noch als ihr Schreden mar, murbe bas Befremben ber Strandbiebe, ale ber Strahl bes Monbes auf einige nabeliegende Erhöhungen fiel, und fie in benfelben ein Dorf ertannten. - Gin Rubel großer, ftarter Sunde fturate in biefem Mugenblid bon ben Dunen berab und um. ringte flaffend und beigend bie verzagenden Manner. Dann trat ber Rubrer zu ihnen und - neues Bunber! - es mar ein frembes Geficht, ein frember Mann. Er gebot ihnen mit fefter Stimme ihre Burbe abgulaben; bantte ihnen bann für ibre Mube, ibm - bem Strandvogt von Rantum - einige Ballen Geibenwaren nach Saufe getragen zu haben, marnte fie aber, fich je wieber auf Bornum in ber Abficht ben Strand ju bestehlen, feben ju laffen, und riet ihnen, aufe fcnellite ihr Sahrzeug aufzusuchen und die Infel wieber zu verlaffen, mibrigenfalls er ihnen eine Begleitung - er zeigte auf bie Sunde - mitgeben murbe, wie fie fich feine munichen mochten.

Beschämt und ärgerlich thaten die ungeübten Diebe, wie ihnen besobsen wurde; dann ichlichen sie wie geprügelte Junde knurrend und mit den Zähnen seischend fort. Den wahren Anführer, welchen sie für einen verfolgenden zeind gehalten hatten, trasen sie auf der nächten Düne. Die Lektion, mit der sie über ihr unbedachtamen Serfalten von ihm benülkommnet wurden, dauerte dis zu ihrer Landung auf der heimatlichen Instell und hatte den guten Erfolg, ihnen für die Zukunst ause Luft zu ähstlichen Algen zu benehmen.

#### 15. Rlaes Limbed und die Bulter Riefen.

Rlaes Limbed mar ein gewaltiger Mann in feiner Beit. Er hatte bie Burgen auf Sult und Fohr inne, branbichatte und plaate bie Infelfriesen febr. Er beiratete bie Bitme eines jutlanbifden Cbelmannes und erhielt mit ihr große Guter, unter anbern bas Schlof Torning in Norbichleswig. MIS Gutsbefiber in Jutland follte er bem Ronig Balbemar IV. hulbigen; er verweigerte es aber und jog fich baburch bie Feinbichaft bes Ronigs gu, fo bag biefer ibn gu fangen trachtete und ihn fogar, obgleich ohne Erfolg, in ber Borgfumburg auf Fohr belagerte. — Beimreich fchreibt: "Wie ihn ber Ronig bafelbit verfolget und belagert gehabt, ba wirb zugleich bie Befchabung ber Frefen borgegangen fein, bavon alte Rach. richten fagen, baf Ronig Waldemarus IV. A. C. 1374 am 9. Februar in biefe Lande gefommen und habe alle alfo beichabet, baf ein jegliches volles Sauf hat muffen geben 60 fl. ober 1 & Englifd, und hat bie Ginwohner ihrer alten Privilegien beraubet." - Sans Rielholt icheint auch Rlaes Limbed und beffen Unbang, fowie beffen Berfahren auf ben Infeln und beffen Streit mit bem Ronige ju fchilbern, als er, freilich febr marchenhaft, ichrieb: "Ge find ehre egen herren gemefen biffes Lanbes. \*) Bente ba mahren mant ehnen grote Refen - be nohmebe man Rempers, wente fe ftribeben bor fe, bat fe bor ehren gunben feder und befrediget maren, benfulven mußten fe jarlid Schat und Tinfe geben. - Stem, bier up

<sup>\*)</sup> Kielholt war ber Sohn eines Prebigers auf Spit, ichrieb über bie alten Zeiten biefer Infel, boch ohne Andreszahlen anguführen; er lebte wahrscheinlich um 1438, nach Dr. Clement früher.

bit Land find 3 Borgen und Festingen gewesen, be biffen Refen tom Besittinge maren ingebahn, und find genohmet Arentborg, Tinfeborg, bar fe jahrlid ehre Schat und Tinfe gebracht. To bem mas noch Ratheborg, bar fe ehren Rath und Unichlage geholben bebben, und baben bat is noch bh Beidum een Bachttoorn gewesen. Diffe Festingen alle habben biffe Refen inne, bat fe bat Land beschütten icholben. Averft alfe men höret bavon, so hebben biffe Resen grote ovel Ge-walt und Unrecht by bem Bolt gebahn — bat muften be armen Luben liben und nicht flagen, wente fe habben neene andere Berrichop ale biffe Refen. - Tom leften beft be Ronint ut Dennemarten een bon biffen Refen, welter is en funftrife Dotter gemefen, to fid geforbert. Wente bes Roniges Dochter mare mit eene inwendige Rrantheit belaben, und gelabet, fo be ehr helpen tonbe, wolbe ehm be Ronint eene grote Summe Gelbes verehren. Diffe Dofter is barben ge-reifet und heft bes Ronints Dochter gefund gemafet, und heft it fid alfo begeven, bat be Ronint heft bem Refen een grotes Gelb perebret und ehm mit Ehten und Drinfen gang operflobig tracteret.\*) - Averft in ber Drunfenheit, wielen be Ronint ehm nagefraget umme biffes Land Gilt, heft ehm biffe Refe alle Belegenheit bavon utgefegt, barover be Roninf verorfatet morbe, fine beiten Ariegestube mit Rufting und Gewehr und mit Sarnifden beflebet na bem Lande Gilt tho ichiden. batfulpe intonehmen. De Rriegeslube bebben fid in 2 Supen gebeclet, een Deel van Beften mit Schepen, be anber van Diten tho Lande, bat fe ja up eenen gewiffen Dach mochten thofamen tamen, und alfe nu be Fotegahnbere fid bebben marten laten, bebben biffe Refen ebnen tho gemobte gefamen. alfo bat be Fotgangere fid balb in be Flucht hebben begeven. Aberft be anbern, fo mit Schepen maren angefamen, hebben nicht gefümet und find bon achtern up fe tho getamen. Da tonben fe fid nicht langer mehren, fonbern bebben fid alfobalb fangen und binben laten, und fe wurden ilich in ben Bachttoorn the Seibum ingesettet und permahret mit 200 von bes

<sup>\*)</sup> In Beststrießland gibt es eine ähnliche Sage, nach welcher ein friesischer Bauer so lange gepeitscht wird, bis er verspricht, bie franke Tochter bes Königs Rabbob zu Stadum zu furieren.

Konints besten Kriegslüben, bet dat man by bem Koninst gefraget, wat man darby dohn scholbe. Darop de Konint also orbetede, man scholbe se mit dem Schwerte ben Koppe afhauen laten und im Felbe der Büssten begraven. — So is de Koninst Soldmäcksiger mit dem Scharprischter gefamen und sind disse Kelen, so in Getall gewesen sind 120, gerichtet worden und up der Heibe begraven na des Konints Befehl. Darna wurde dat gange Landvolf under des Konints Gewalt tho denende dy Cibespisiat und ehrer gene Gerechtigkeit afthosphaft hig Lives und Levens Strafe bedbungen. "

## 16. Von den Burgen auf Snit, Föhr und Amrum.

3m 14. Rabrbundert liefen einzelne banifche Ablige fich mit Teilen bes Norbfrieslandes belehnen und versuchten ben bisher noch ungebeugten Raden ber Nordfriefen in bas Soch ber Leibeigenschaft ju fchmieben. Um aber möglichft ficher gu berfahren, legten fie Burgen in bem fumpfigen, bon feind. lich gefinnten Ginwohnern freilich nur fcmach bevölferten Lande an. 2118 folche Erbauer ber Burgen auf Gohr und Splt werben Erich Riind, Balbemar Bappy und Claes Limbed genannt. Erich Riind, ein Ebelmann aus Jutland, legte um 1360 bie Bura ju Blegfum auf Fohr an. Da er ben Grund, auf welchem die Burg errichtet murbe, laut noch vorhandenen Raufbriefes, bon Gingefeffenen ju Blegfum und Utterfum taufte, fo mochte biefe Burg vielleicht biefelbe fein, welche man fpater bie Utterfumer genannt hat. Balbemar Bappy ober Balbemar Goep, ber Felbherr bes Ronigs Balbemar Atterdag und Schwager bes Erich Riind, hatte bie Borebull. barber und andere benachbarte Friefen um 1359, nachdem fie fich wiber ben Ronig emport, geschlagen; ba ließ er gur

<sup>\*)</sup> Man zeigt noch jest auf ber Keitumer Heibe bie Graber biefer 120 "Kämper," bie sogenannten "Lünggrever," unweit ber Thinghügel.

Befestigung ber Röniglichen Macht in bem Norbfrieslande eine Burg in ber Bodingbarbe und eine in bem feit ber Beft bon 1350 menichenleeren Dorfe Archium auf Gult anlegen. Die Sage ergablt, bag fpater ein Geerauber in ber Archfum. burg, auch - vielleicht nach ihm - Arentburg ober Arrerfclog genannt, gewohnt habe. \*) Als Claes Limbed, ein fcleswigfcher Cbelmann, turg nach ber Unlegung ber erften Burgen auf Sobr und Splt mit Teilen ber Mukenlande belehnt worben mar, foll er bie Burg ju Tinnum auf Gult, bie ju Borgium auf Fohr und nach ber Meinung einiger auch bie fleineren Burgen ober Barten gu Reitum, Rantum und auf Amrum errichtet haben. Diese kleineren Burgen bienten wohl hauptfächlich als Binbeglieber in bem Kranze ober richtiger Salbtreife von Burgen, welcher in ben norb. friefifchen Bergharben: Fohr, Amrum und Spit ober ber Ofter., Befter. und Nordwefterharbe an bem innern Geeft. ranbe biefer brei bamals ziemlich nabe verbunbenen Infeln, wie es icheint recht planmäßig, angelegt worben mar. Der Raum zwifchen ben genannten brei Infeln beftanb bamals aus einer tiefen, bon breiten Stromen und anbern Bemaffern burchichnittenen Darich, von welcher bie an ber Gubieite Splits und an ber Rorbfeite Robre liegenben Marichflachen ale Ueberreite anguieben finb.

Die Archsundung, von welcher noch Reste des Burgvon des ungesähr in der Witte des jehzen Dorfes Archsun bis 1860 übrig waren, lag auf der Sidwesteck der Morsumer und Archsumer Landhöhe. Die Burg zu Keitum, Brededurg genannt, lag auf dem hohen Ufer dei Keitum, sach auf der Sidosteck der Geesthöhe, welche sich von hier an nord- und westwarts erstreckt. Diese Burg war ein mit einem Erdwal umgebener Turm, von Hans Kielholt Bachturm genannt. Die letzen Spuren dieser Warte sud erst im 19. Jahrhandert



Die frieflichen Burgen waren gewöhnlich nur hohe, ringförmige Fribadle, bie in Kriegsgeiten und bei großen überdiewemungen ben Beispern und Machtfabern als Juflucht bienten. Die Beisperberfelben plegten in der Räche ber Burg ihre Bohnung ober ihren Gaard au haben. Ginige der Burgen und Gaarde nöchten übrigens faum fertig geworden oder beba wieder berlaßen mothen facht.

verwischt worben. Die Tinnumburg, auch Tinfe- (Binfe-, Steuer.) Burg, von anbern Limbedsburg gebeißen, lag in einem Bintel ber Splter Marich gwijchen Tinnum und bem füblichen Befterland, faft eine halbe Deile weftlicher ale bie Reitumburg und gwar an einem Bemaffer, melches feinen Abfluß fublich nach ben zwifchen Splt und Fohr fliegenben Stromen gehabt haben foll. Die beinahe vollftanbig erhaltenen Erbwalle biefer Burg find noch jest an brei Seiten mit Baffer umgeben, bilben eine ringformige Erhöhung bon ungefähr 1400 Ruf außerem und 750 Ruf innerem Umfang und reich. lich 20 Ruft fenfrechter Sobe. Die Rantumburg lag fublich bon bem jegigen Rantum, ungefähr eine Meile bon ber Tinnumburg entfernt und gwar an bem alten, bon Ghlt langs bem Bornumer Landruden über Umrum nach Gobr führenben Beerwege. Gie batte ben Namen Rathsburg, weil bie Sulter und Fohrer Burgherren in berfelben fich ju gemeinfamen Beratungen zu versammeln pflegten. Jest find bie Erbmalle berfelben feit mehr ale 100 Jahren mit Flugfand bebedt und baber untenntlich.

Die Burg auf Amrum, St. Annaburg genannt, von welcher eine higgelartige Erbhybe übrig ist, lag an ber Nordostede der Amrumer Geefthöhe öbtig iht, lag an ber Nordostede der Amrumer Geefthöhe öbtig von dem jehigen Nordosfe der Guere der Eugenstelle Geraft der en eftilde der sidwestlich sich er fützellenden Fähringer Geeft in der Gegend des Dorfes Ulterlum. Die Burg bei Borgium auf Weiterlandföhr lag ungefähr eine halbe Weile öftlicher als die Ülterlumer und zwar in einem Winkel der Föhringer Warld zwischen der Thetelandböhrer und der Veletrandböhrer Geeft. Bon bere Dietelandböhrer und ber Weiterlandböhrer Geeft. Bon bereftben sihrte ehmals ein schiffbares Gewösfer nordössich durch die Höhrer Warld in die größere Tiefe zwischen Föhr und Sylt hinaus. Der noch vorhandener eingformige Burgwall hat über 30 Auß Höbe. Der Grund, auf welchem die Burg errichtet worden ist, soll einem Räckenraum von 7 Demat 130 Mutte aleich fein.

Als nach mehrjähriger bespotischer herrschaft ber Limbeder und beren Anhänger in ben norbfriessische Augenlanden das haupt berselben, Claes Limbed, bei dem Könige Walbenar in Ungnade gefallen war, beschiebt der König im Jahre 1874,

einen Rriegezug nach Friesland zu machen, teils zur Beftrafung Limbede, teile gur Gintreibung bon Steuern, Die feit viergebn Nahren rudftanbig maren. Gin Teil feiner Truppen tam pon Diten gu Rufe burch bas bamale nicht fehr breite und tiefe Saff zwifden ben Infeln und bem Festlande nach Gult, mabrend ein anderer Teil bon Weften gu Schiffe fich ber Infel naberte. Die Splter Burgmanner gingen ben bon Diten querft angetommenen Roniglichen Truppen entgegen, überzeugt, Die berlaffene Burg im Rotfalle leicht wieber erreichen gu tonnen; allein fie gerieten burch bie ihnen unerwartet bon Beften nachkommenbe zweite Beeresabteilung ber Roniglichen Truppen in bie Rlemme. Gie fuchten fich freilich in ber Gile gu berichangen, murben aber, ale es gum Rampfe tam, gefchlagen und amar hochit mabricheinlich auf einem Felbe, welches im Nordoft ber Tinnumburg liegt, noch jest mit einer Bertiefung, nicht unabulich einem breiten Schanggraben, umgeben ift und Ronigstamp genannt wird. Ginbunbertzwanzig berfelben gerieten in Die Gefangenichaft bes Roniglichen Beeres und murben porlaufig in ben Bachtturm gu Reitum geftedt. bis bas Urteil bes Ronias über fie eingeholt murbe. Diefem gufolge wurden fie fpater auf ber Beibe gu Morben Reitums bingerichtet und an einer Stelle, Die noch fest "Lunggrewer" beift, begraben. - Der Ronig batte unterbes Claes Limbed felbit, welcher nach Fohr auf feine bortige Burg gefloben war, aufgesucht und begann ihn bafelbit gu belagern, hoffend ihn burch Sunger gur lebergabe gu gwingen. Er murbe aber getäuscht, indem Limbed gur Rachtzeit in einem fleinen Boote lange bem bamale bon ber Burg norboftlich binaus. führenben Bemaffer nach ber Biebingharbe entfam. - 218 ber Ronig nunmehr überall im Rorbfriestanbe jeglichen Biber. ftand aufgehoben fand, nahm er ben Friefen alle ihre früheren Brivilegien und zwang fie, ihm eine ungewöhnliche Steuer zu entrichten. — Rurz nach bem Tobe bes Ronigs, welcher icon im folgenden Sahre erfolgte, traten jedoch bie Friefen, ber banifchen Berrichaft mube, eigenmachtig ju ben Grafen Beinrich und Claus von Solftein über und werben nicht perfaumt haben, ale Bedingung ihres Uebertrittes ihre ehemaligen Freiheiten und Gerechtsame fich wieberum aufichern au laffen. Rach diesem Uebertritte, zu welchem um 1377 die Böckingharber den übrigen Norhsteifen das Beispiel gegeben hatten,
saumten die Bewohner Spits nicht länger, die verhäßten
Zeichen der Rucchischen, die Burgen ihrer Justel, zu geriddern,
nur die Wälse derselben bieben teilweise stehen die biehen
höter zur Schafweide, auch vielleicht einige als Zustuchshätten
bielberichwemmungen. — die Burg dei Borglum diente
jedoch noch eine Zeitlang einem Bogte, namens Christian
Frellesen, zur Wohnung und zum Schutze gene die mit ight pati fortwährend im Fehde tebenden Westertandfohrer. Nach
1420 scheint aber auch diese Burg nicht weiter ihrem eigentlichen Novede entsprechen berugt worden zu sein.

## 17. Sagen und Ergäflungen ber Rantumer ober Börnumer Dünenbewofner.

I.

Die Dunen und Rliffe Gulte bilben ein fleines Gebirge. land im Meere, welches bie feltsamften Sugelformen und Sugelgruppen zeigt, mit ben bagwifchen liegenben Dorfern, Felbern, Schluchten und Thalern eine bochft intereffante Ub. wechselung enthält und mit bem basfelbe gunachft umgebenben Deere ein wilbichones Ganges ausmacht. Namentlich habe ich in Sturmen nie etwas Bilberes und Grogartigeres gefeben ale bas aufgeregte, ichaumenbe Deer mit feinen hausboben Bellen, feinen noch bober fich baumenben, bann mafferfallartig nieberfturgemben, weitschallenben Brandungen, und bagwifchen bie gespenftigen, nebelgrauen, burch bie Bellen und ben Sturm tief aufgemuhlten, rauchenben Sanbberge, welche nicht blos bie Luft mit ihrem lodern Inhalte erfüllen, fonbern Maffen besfelben auf bie Felber, in bie Thaler und in bas Baffer ichutten. Rommt nun Die Nacht bingu mit ihren Schreduffen, ihren Schiffbruchen, ihren Abenteuern, ihren Befpenftern und Cagen und ereilt une in folder Begend, io murbe mancher freilich fie ichquerlich finben; ich aber erflare fie bann fur romantifch wilb, voll Boefie, Rraft und Leben. - Berricht aber Binbftille und liebliche Frühlings. luft, fo gibt es gegenteile auch nichts Freundlicheres, als ein frifch grunenbes Dunenthal mit einem fpiegelglatten Dunenfee in ber Mitte, belebt bon taufend fingenben und ichnatternben, ichwimmenben und flatternben Bogeln aller Urt, von weibenben und blodenben Schafen und Lammern, von froblichen, Gier fuchenben ober Beeren pflüdenben Rinbern, und bas Bange eingerahmt und geschütt von hoben, weißen ober grun befrangten Sugeln. - Muf Sornum fant ich aber bie iconiten Dunen und Dunentbaler.

In meinen Angbenighren laufchte ich mit großer Begierbe ben Sagen und Ergablungen, namentlich ber alten Ange be Fries und Merret Giemons, welche man aber gewöhnlich Anten Reffen und Dei Giemten nannte und welche famt ber noch alteren Dei Manten in einer einsamen Butte mitten in einem Cumpfe am Gufe ber Rantumer Dunen wohnten. Benn mein Bater, ben man oft ben Bropft bon Bornum nannte, an Connabend Rachmittagen bie Jugend Rantume in ben Ratechismuslehren ber driftlichen Religion examinierte\*), bann lief ich unterbes nicht felten zu ben ebengenannten ober ju anbern alten Beibern Rantume und eraminierte fie über altfriefifche Cagen und Geschichten ober borchte mit großer Aufmertfamteit ber Beisheit Steven Tatens ju Rantum, welcher bon altipfter Landbogten abguftammen, und von benfelben viele mertwurdige Dofumente und Bapiere geerbt zu haben behauptete, welcher, obgleich er felber nicht schreiben konnte, nur — wie man zu sagen pslegte — Krötenaugen und Rrabenfuße malte, bennoch ftete jum Beichen feiner geiftigen Thatigfeit und Benauigfeit eine Banfefeber hinter bem Dhre trug und fich fogar rubmte, bag er querft Orbnung und Affurateffe in Rantum eingeführt habe. \*\*) Er mar

<sup>\*)</sup> Dein Bater war Schul- und Navigationslehrer in Befterland auf Ghlt, ging aber an jebem Connabend. Rachmittage nach und die Gilt, gung abet in ebern Sonnierne Bernen Dorfe Bantun, im die bortige Jugend zu unterrichten.

\*\*) Rantum ift der einzige, von Menichen noch bewohnte fleiue Ort auf hörnum. Früher gab es ber Börfer bort mehrere und

übrigens ein genugfamer und origineller Mann, ber jebem ohne Unterfchied und ohne Musichmudung gu fagen pflegte, mas er eben bachte, burch welchen mithin mancher bittere Bahrheiten erfuhr. Alle ich ihn bas lette Dal in Rantum befuchte, war fein Saus in bem Grabe mit Rlugfand überichuttet, bag bas weftliche Gube besfelben bereits in einer Dune ftedte und nur bas öftliche Ende noch fichtbar und bom Sande frei mar.

Da bie untere Balfte feiner Sausthur eben bes Glug. fandes wegen nicht mehr geoffnet werben fonnte, fo fprangen wir Rnaben über biefelbe in feine Bohnung binunter. -"Das ging gut," rief er uns entgegen - "fonnt Ihr auch wieber hinausspringen, Jungens?" - Bir versuchten es fofort, ba wir mertten, bag ber Alte unwirfch mar; allein es gelang une nur nach mehrfältigem Stolpern und Stofen. Richt minder intereffant mar mir ber feltsame Marten Rnuten von Amrum. Wenn er bie Offenbarungen Johannes ober Die Entstehung ber Erbe, ber Lanber, Meere nub Fluten erflarte, bann fperrten mir Rinder Mugen und Ohren. Mund und Rafe auf, bergagen ganglich bie Wegenwart und lebten nur in ber Bergangenheit und Butunft. Um intereffanteften aber maren mir ftete bas wilbe Wefen, fowie bie abenteuerlichen Rabrten und Sagen ber Maiten Rif Tafen gu Rantum. Sie war ein breitschulteriges, fcmarghaariges, bochft abgebartetes Mannweib, Die Tochter bes Strandwogte Dif Taten. Sie fleibete fich und benahm fich wie ein Matrofe ber alten Reit, hatte aber babei ein gutes, rebliches Berg und ein marmes Gefühl für bas Bobl und Beb ihrer Mitmenfchen. aber einen Ueberfluß an Aberglauben, wie ich fonft felten gefunden habe. - Bie munderlich übrigens auch gewöhnlich Die Ergablungen Diefer genaunten alten Dunenbewohner und Bewohnerinnen fein mochten, fo war doch manchmal ein iconer Rufammenhang und felbit ein tiefer poetischer ober religiofer Ginn nicht felten in benfelben gu ertennen.

Gines Abende faß ich mitten gwifchen biefen alten, mit Stridebreben aus bem langen Dunengrafe beidbaftigten größere; fie find aber alle bis auf Rantum burch Canbflug und Fluten untergegangen.

Rantumer in ber einsamen Butte im Sumpfe und borte ibren Geichichten gu. \*)

"Nae mini," - begann bie alte Dei Manten, beren Gebächtnis febr ichwach mar. -

"Ber war es, ber in ber alten Rirche fich felber ben Hale abschnitt?" -

"Das mar ein Ramber, ein ftarter Dann," - antmortete Maiten Dig Jafen.

"Accurat, accurat! ein echter Rantumer," - fprach Steven. "Nane morr," - entgegnete Dai Manten. - "Er mar

tein Rantumer und auch tein Ramper, bas weiß ich." "Er mar ein Beibe, wie Sans Rielholt fchrieb," - er-

flarte jest bie bebachtige und religiofe Inge be Fries.

"Rein," - antwortete Dei Siemten. - "Er mar ein auter Chrift und ein echter Friefe aus alter Beit; es mar ber alte, fcwermutig geworbene Sens Lung bon Lift. Dein Urgroßvater ftammte aus Ballum und bem batte, ale er jung war, eine alte Frau auf Lift biefes und vieles andere offen. baret. Alle Sens Lung auf Lift mobnte, tam einft (um 1362?) ein fürchterlicher Sturm und ein fo hobes Baffer, bag gang Lift unterging bis auf bie Rirche und Jens Lungs Saus, und bag alle Leute auf Lift ertranten bis auf Jens Lung und eine Innafrau. Mett ober Merret. (Seine Tochter Glen und fein Cohn Jatob Lung waren bamals noch nicht geboren.) Obgleich fonft feine Menichen mehr auf Lift maren, fo gingen boch Jens und Dett, bie nun feine Frau murbe, Conntags wie fruber gur Rirche. Da fein Brediger und fein Rufter erichien, benn auch biefe maren ertrunten, \*\*) fo ftimmte Jens einen Gefang an und Dett bielt ein Gebet. Go lebten fie noch viele Rabre auf Lift in Gottesfurcht und Frieben. 2018 aber bie Danifden nun tamen und bas gange Liftland haben wollten, und zwei Fanber anfingen, fich Saufer zu bauen auf

\*\*) Es icheint, bag alle feit ber Beft bon 1350 noch übrigen Brebiger auf Gnit 1362 ertrunten maren.



<sup>\*)</sup> Es ift feit Jahrhunderten bas Stridebregen aus ber Sandrodenpflanze eine Sauptbeichäftigung und ein Saupterwerb ber Ran-tumer und Amrumer geweien. Die Arbeit geschieht geräuschlos bloß mit den Sanden, wobei denn Sagen u. dgl. erzählt werden.

Weelhörn und der Sand die Kirche ju verschütten begann, da grämte sich Zens fast tot. Nein, sprach er, ich halte es hier nicht länger aus. Er brach seine Hutle ab, belud damit seinen großen Ewer und mit seinen übrigen Sachen, nahm auch aus der alten, später ganz im Sande untergegangenen Kirche auf List dem Allar mit und segelte südwärts nach Körnum.\*\*

"Jaman!" — fiel Mei Aanken ihr jest in bie Rebe. — "Da hat er ja ben Altar aus ber Kirche gestohlen." —

"Accurat!" — fprach Steven Taken. — "Er hatte nach Artikel 47 bes Landrechts geräbert werden follen." —

"Bful Steven!" — fprach Maiten Rif Taten. — "hatte er benn ben beiligen Altar ben Sanischen laffen ober ibn im Sanbe untergeben laffen sollen? Ich hatte meiner Seele bie anne Kirche mitgenommen." —

"Du wärest auch ohne Zweifel gut bavon gekommen, Maiten." — erwiderte Sieven, — "besonders wenn Du den Teufel zum Freunde und Gehilfen gehadt; denn mein Großbater Seliger, der Landvogt Steven Taken, nach dem ich genannt din, psiegte oft zu sagen: darüber steht nichts im Landrecht, welche Strafe der haben soll, der ein ganzes Haus oder Schiff der eine Rirche ober ein ganzes Land stiebt. Alls olche Diebe werden privilegiert fein."

Inten Reffen wies ihn jedoch jurecht, indem sie sagte:

"Du achtest wohl mehr auf Deines Großvaters und meberer Menichen Geiebe, als auf Gottes. Weigis Du denn nicht, daß in dem neunten Gebote Gottes steht: Du sollft nicht begehren Deines Nächsten Gaus — und in dem zehnten Gebote hinzugefügt wird: alles andere, was sein ift? — Bor Gott ift tein Dieb gerecht."

"Ja, boch gewiß ber Strandbieb," — fügte Maiten binzu und sab dabei Steven, bessen Ehrlichkeit und Accuratesse

<sup>&</sup>quot;) Jens Aling war der lette aftiriessische Wenohner des Lisslandes. Sein ehemaliger Stanepulaß ist noch sichten, tiegt in dem logenannten Jens-Bingthol. Auch von den altriessischen Börfern Ribmu nud Vargium sind noch Spuren in den Listerbunnen. Selbst von der Krichstelle kunt man dort noch. Seit 1684 ist List wieder in Bestin von Kreisen.

am Stranbe nicht immer Stand bielt, ichelmifch an: - "benn ber Strandbieb findet und nimmt ja nur, mas ber rechtmäßige Gigentumer verloren hat und nicht wieder befommt, und menn ber eine es nicht nimmt, fo nimmt es ein anderer." -

"Mae Gott! Bir find allgumal Gunder und mangeln bes Ruhmes, ben wir haben follten," - feufzte Dei Manten.

Das Gefprach mar jest bis zu einem Buntte borgeichritten, wo bie Moral ber Rantumer und anderer Strand. und Dunenbewohner ein bofes Loch hatte; nur bie alte Dei Manten, fonft bie Ginfältigfte ber Gefellichaft, ichien jeboch biefen Mangel lebhaft zu fühlen. Much bie übrigen mochten indes ertennen, bag es am richtigften fei, bier ben Raben ihres fleinen Zwiefpaltes abzubrechen. Minbeftene fand bie weltfluge Dei Siemten für gut, ihre Ergablung jest wieber anzufangen.

"Db Jene Lung bamit, bag er ben Altar ber Lifter Rirche abbrach und bas Altarblatt nebit ben Altargeraten mitnahm, ale er von bannen jog, Unrecht gethan habe, meiß ich nicht. Aber es fchien - minbeftens fur ibn und feine Familie - fein Gegen mehr an bem alten Lifter Altare gu fein. Er hatte im Ginne, fich in bem Barbunthal auf Bornum an ber Statte, wo bie alte Rapelle ju Barbun\*) ehemals ftand, ein Saus ju bauen und in bem Oftenbe feiner Bohnung gur Berehrung Gottes für fich und feine Frau und pielleicht auch für audere feinen Altar wieber aufzurichten. Jeboch, ale er, um fein Muffehen bei ben Danifchen gu erregen, in ber Racht von Lift abgefegelt mar und lange ber Beftfeite ber Infel fubmarte fteuerte, tam fein Schiff, mabrend bas Baffer gefallen war, in ber Duntelheit bem Stranbe bei Alt-Rantum etwas nabe und blieb ba figen. Es murbe übrigens biefer Umftanb mahricheinlich ben Rantumern unbefannt und ohne Folgen geblieben fein, wenn nicht Jens Lung einen Sahn am Bord gehabt, ber burch fein Rraben in ber fruben Morgenftunde bie bem Stranbe gunachft



<sup>\*)</sup> Der Rame Barbun mirb in Meiere Rarten (angeblich pon 1240) Barbin und Barbyn gefchrieben. Die Gylter nennen ben wahricheinlich um 1300 untergegangenen Ort: Barbun, aber auch Barbing und fogar Barbus. Ein Thal nennen fie Dahl.

mobnenben Rantumer aus bem Schlafe gewedt hatte. Sie eilten, fobalb fie bas geftranbete Schiff bemertten, an bas Ufer und gu Rens an Borb, um ihm gu helfen, fein Schiff leichter und wieber flott gu machen. Gie mußten freilich nicht, ob fie bie Sache fur eine Stranbung anfeben follten. ba fie bort feine Lichter noch Flutfalber als Borfput gefeben : boch wollten fie Bens überreben und fogar zwingen, feine Schiffelabung bei Rantum ans Land zu bringen. \*) Allein Rene Lung traute ihnen nicht, meinte, bie Flut murbe fein Schiff balb wieber flott machen; er mar überbies ein großer, ftarter Dann und mehrte bie Rantumer ab, fo gut er fonnte. Bleichwohl vermochte er nicht zu verhindern, daß fie feine toftbarften Altargerate, ale filberne Leuchter, Relche, Schalen und bergleichen famt feinem machjamen, icon gefieberten Sahn ftablen. Die Rantumer hatten nie früher einen fo fconen Bogel gefeben und freueten fich anfanglich febr über ibn. Sie follen bamals zwei Rirchen (bie Befterfeefirche und bie Rateburgtapelle), aber in vielen Jahren feinen Brediger ge. babt baben, lebten baber ungefähr mie bie Beiben. 218 nun ber Sabn fie alle Morgen burch fein Gefdrei gum früben Muffteben und gur Arbeit ermunterte, naunten fie ihn ihren Brediger: einige meinten foggr, bag er fie gum Glauben an Gott und gum Gebet aufforberte, inbem er, wie fie mabnten. alle Augenblide rief: "Rief in be Sob, Sob!" - Manche von ihnen mogen wirklich burch bas unvernünftige Tier auf beffere Bebanten, ale fie fruber hatten, gefommen fein; benn Gottes Mittel und Bege, une Menichen gum Guten gu lenten. find ja oft munberbar. Biele aber, bie im Bofen beharrten, haßten und verfolgten jest eben feiner vermeintlichen Dab. nungen wegen ben armen Sahn.

Unterbes war Jens Lüngs Schiff, als die Flut wiederkehrte, wirflich slott geworden; Jens war weiter subwarts und dann durch das Hörnumgatt in die Bucht am Buder gesgest und hatte sich endlich unweit Großvise vor Anter

<sup>\*)</sup> Nach ben Regeln ber abergläubigen Aantumer galten Lichter am Strande als Boriput für Strandungsfälle, die Fluttälber als Boriput für Ueberschwemmungen; Litzchnüten (Irrwische) als Boriput für Todesfälle utw.

gelegt.\*) Bens Lung begann nun ungeftort, aber auch ohne Silfe, fein Schiff auszulaben und fein neues Saus im Bardunthal zu bauen. Er ichmollte auf die Rantumer, wollte nichts mehr mit ihnen zu thun haben, verschmähte ihren Umgang und rechnete es ihnen befonders übel an, bag fie, wie er gehort, in ber Befterfeefirche ftatt Gott gu bienen, fpielten und tangten und aus ben geweihten, ihm geraubten Befagen Bier foffen. 3m übrigen lebte er mehrere Jahre in Rube und Brieben in feiner neuen Wohnung im Barbunthale. biente Bott an feinem eigenen Altar nach feiner eigenen Beife. Seine Frau gebar ihm bier zwei Rinber, einen Cobn, welcher Jacob und eine Tochter, welche Glen hieß. Alles mabret aber feine Beit, und Jens Lungs Rube und Glud auf Bornum mahrte nur turge Beit. - Der Bapft befam su boren, bag bie Rantumer und bie meiften Leute auf Gult fo gottlos und beibnifch und bag teine driftlichen Briefter auf ber Infel maren; ba ichidte er Boten an ben Ronig bon Danemart, bag berfelbe mochte bas geiftliche Regiment über alle Rirchen auf Gult in Ordnung bringen, ber Papft wolle alebann für jeben Altar ber Rirchen einen Brebiger fenben. \*\*) Run tam Jens Lung baran gu benten: ich habe ja auch einen Altar, Die Bapitlichen tonnten mein Saus mir nehmen und für fich ju einer Ravelle ober Bohnung einrichten ober bie biebifchen Rantumer, bie felber teinen unbeflecten Altar in ihren Rirchen mehr haben, fonuten ben meinigen mir rauben wollen. Da er biefen lettern nun am allerwenigften seinen teuren Altar gönnte, so beschloß er, um allen Berbrieglichteiten vorzubeugen, ber Rirche gu Gibum, Die nord. licher als die Befterfeefirche lag und nur einen fleinen fo-

\*\*) Sans Kielfolf ichrieb: "bat be Baveit burch fine Bollmächtigen geweien is by ben Konigftich Maj mit fründliter Beebe, dat he bat geistilte Regiment öber alle Kerten möchte in een rechte Ordnings bringen, und be Kerten inwien laten — wester Beebe is bem Baveite geordunet."

10

<sup>&</sup>quot;Auber und Größvife find besonders hoch und öflich geevorragende Dunen oder Onneneden auf der Halbinfel Hornum. Erftere ift füdlicher; an dem Jufe des Auder ift eine gute Reede und war ehemals ein fleiner, von Fischern und Seeräubern viel benuther Hafen, der Benne im Kreffen Acoobsthafe.

in Rufunft an bem Gottesbienfte in Diefer freilich von feiner Bohnung etwas entfernten Rirche teilzunehmen.\*) Geine Schenfung murbe bollgogen, und bie Rirchen auf Gult erbielten wieber driftliche ober papftliche Brediger, Die Befterfeefirche, bie Gidumer, die Reitumer und die Morfumer jebe gwei Brediger; außerbem foll, wie Sans Rielholt melbete, für bie untergegangene fleine Rirche auf Lift ober vielleicht für bie fleine banifche Rolonie bafelbit ein Brediger und ebenfo für Die zweite fleinere Rantumfirche, Die Rielholt Die Rateburgfirche nannte, auch bamale ein Prediger gefendet worben fein. In ben vielfältig entweihten und beschmutten Rirchen muften nun große Reinigungen und Beranberungen vorgenommen werben. Auf die Altare ftellte man bie Bilbniffe ber Apoftel, ber Mutter Maria und irgend eines Beiligen ober Bapftes und ließ fie neu anftreichen ober gar bergolben. Man machte foggr robe Berfuche, burch holgerne ober vergolbete Bilber Die breieinige Gottheit felber barguftellen, und feste biefe mitten unter die übrigen Statuen auf die Altare. Dann murden die Altare und Rirchen aufs neue geweihet und bie letteren jest erft mit Ramen berfeben. \*\*) Das neugierige und abergläubige Bolt aber murbe aufgeforbert, fünftig nicht blog Gott und Jejum, fonbern auch die Mutter Maria, bie beiligen Apoftel und andere Martyrer, ja fogar beren Bilbniffe anzubeten: mibrigenfalle brobte man mit Berbannung, Fegefeuer und höllischen Strafen. Jens Lung erfuhr übrigens wegen ber einfamen Lage feines Saufes bon allem biefem wenig. Gleichwohl mar er gottesfürchtig und beilsbegierig mie früher und beichloß, an bem nachftfunftigen Conntage bem neueingerichteten Gottesbienfte in ber Gibumtirche beizuwohnen.

Auf feinem Bange nach ber Rirche mag er vielleicht auch

<sup>\*)</sup> Eibum ist ber alte Rame von Besterland. Als Eibum um 1436 untergegangen war, bauten bie übrig gebliebenen Einwohner bas iebige Besterland.

<sup>••)</sup> Die Besterseefirche wurde St. Beter, die Ratsburgfirche St. Naria, die Sidmittiche St. Nicolai, die Keitumfirche St. Severin und die Morjumstrode St. Nartin genannt.

gebacht haben, bag ibm wegen feines Altare große Freude und Ehre ju teil werben murbe. Boller Cehnfucht nach Gott und ber Teilnahme an einer murbigen Gottesverehrung und voller Erwartung beffen, was er feben und horen werbe, trat er in bie Rirche. - Allein, wie bitter murbe er getäuscht! - Geinen Altar erfannte er nicht mehr: ber mar nicht allein neu gemalt, fonbern ganglich veranbert morben, bauptfachlich burch swei robe Figuren, welche man auf bas Dittelftud bes Altarblattes. Gott bem Bater und ber Mutter Maria gur Scite, gestellt hatte und ale zwei banifche Beilige, namlich: St. Burgen und St. Diele bezeichnete. \*) Er glaubte vor Merger und Schanbe in Die Tiefe verfinten gu muffen, famt feinem Altare. Als nun aber bie bethorte Menge bor biefen Bilbern nieberfiel und nach bem Beifpiel und ber Unmeifung ber Briefter balb bie Mutter Maria, balb St. Jürgen und balb ben beiligen Riele anflehte und babei allerlei munberliche Beremonien ben Brieftern nachmachte, - ba war bas Daf bes Entfebens, ber religiofen Entruftung, welches ben frommen, ichlichten Greis ergriffen hatte, voll. Mis enblich ber, mitten unter ber fnieenben, im blinden Gobenbienft berfuntenen Menge, allein stehengebliebene Jens aufgeforbert wurde, ebenfalls feine Aniee zu beugen por ben Seiligen und beren Bilbern - ba fprach er: "Lebend nicht!" -- 30g fein Meffer aus ber Scheibe, ftieg es fich felber in bie Bruft und fturgte mitten in ber Rirche mit bem Rufe; "Lieber tot, als Sflave ber Briefter!" - nieber. \*\*)

Se entstand jest in unferer Gefulscheft ein tiefes, ernites schweigen, welches mehrere Minuten anhielt, in welcher Zeit mir die Thränen der Mithrung über die Baden in den offenstehenen Mund rollten und welches Schweigen zuerst durch Mailen gebrochen wurde, welche plöstlich ausrief: "Zens Lüng that recht; ich hätte auch so gethan!" —

<sup>\*)</sup> Bergleiche S. 14. Im Jahre 1856 wurden bie Figuren mit großen Roften jum teil neu vergolbet.

<sup>\*\*) &</sup>amp; Kriebot fchrieb: "Bente — — da is en oft Mann, de en heide gewesen, darmant in de Kerte geftahn und to gesehen, barmant in de Kerte geftahn und to gesehen, de hefft sin egen Meste genahmen und sid silvest de Kele utgesteten, darum dat he sid nicht mit dem nien Gloven wolde bekaden.

"Jaman! Maiten," — entgegnete Mei Aanken. — "Ift bas recht, sich selber bas Leben zu nehmen und gar in ber Kirche?" —

"Juftement!" — sprach Steven, — "Jens Lung that ogne in einer Kirch in bem alten Lanbrecht. Bas nicht verboten warb, ift erlaubt; wie mein Großvater sagte. — Aber Dei Siemten, Du sprichft wie ein Buch; Deine Worte Wiesen, aus Wissbe thammten. "Du forichft wie ein Buch; Deine Worte tlingen, als ob sie aus Bissbe thammten. "

Mei Siemten, die gern für eine Kriefin und zwar Sylterin gelten wollte, murde durch diese spättliche Bemertung Steven's an ihren dänischen Geburtsort Wisdeye auf dem Kestlande im nörblichen Schleswig erinnert, schwollte daher auf Steven und wollte an biesem Wenden nicht mehr ergälen.

3ch hielt unterbeffen nicht auf, balb ben einen, balb die andere zu fragen, was benn aus Zens Lung's Frau und Kindern geworben fei, bis Inten Reffen mir willfahrte und

Dei Giemfen's Ergablung fortfette. \*\*)

"Ich habe ofi gehört, daß in den Dunen Suben von Riebelum eine alte fromme Frau, die Merret hieß, gewohnt und daß sie gwie Kinder, eine Tochfer, die Ellen hieß und einen Sohn, der Jacob Lungfem oder Leiert genannt wurde, gehabt habe, allein ich habe nicht gewußt, daß sie die fich ich baran. Es ift fo sichn von men man über die alten Geschieden unseren Bertalt und Gewißheit bekommt, und es freut mich, mein Söhnchen," — sie rederen die, men hort der gerte der gericht und barand strebst und der ich eine Geschieden, der in Geschieden, der ist verte mich, mein Söhnchen, der sie reter mich, mein Toch von Du groß wirt, sohven schreibe sie auf. Mit Nantum ist es bald vorbei, der Sand und das Basser kommen und simmer näher, und vernel vor Kantumer ann der fieder der einen dant

<sup>\*)</sup> Ein Big von Steven. Er wollte sagen: aus Bitborf, Rlugborf. Merret Siemons tam übrigens als Rind nach Spit, wurde bier erzogen und ftath bier unverehelicht 95 Jahre alt.

<sup>\*\*\*)</sup> Inten Nessen hieß nach dem Besterlander Toten-Berzeichnis von 1831 eigentlich (nach ihrem früß verstorbenen Manne) Inten Rickle Knuten Frieß, war 1808 schon Witwe. —

nicht Du ober sonft jemand erinnerst und aufschreibst, was wir gethan und gesprochen und erselb haben. Darum, mein Schinden, sern' Du das Schreiben, was niemand von uns, selbst nicht einmal Steven, wenn er auch eine Feber beim Obr trägt, versteht, Du sollst unser Geschichtsschreiber sein. Sörft Au?

Seiven fühlte sich geträntt, räusperte sich und sprach: "Ich sollte nicht schreiben, als Lägen und Sagen und Altweiben, als Lägen und Sagen und Altweibergeschwäh. Mein Großvoler Seisger, nach dem ich genant bin, der Landvogt Setven Taken, psiegte zu sagen: Alle Bücker sollten berbrannt werden, die auf das Nordstrander Landvecht und alles Bücker und Chronischreiben sollte verboten sein, den des Landvecht und alles Bücker und Chronischreiben sollte verboten sein, den den den und des Landvecht nicht mehr verstehen und achten und befolgen. Der Junge wird ein Richtsun werden, wenn er Eure Beisheit sernt und dies samt alle Guren Dummsseiten aufschreibt, hör, Junge, wenn Du nicht das Landvecht studieren wissel, so mehr der der Verlagen kann, der gut schweiser kann, der gut schweiser kann,

"ha, ha, ha!" — lachte Maiten und fprach: — "Ich füge hingn: Steven ist ein schlechter Mann, weil er garnicht schweigen tann." —

"3ch für meine Berson," — entgegnete Steven, — "habe bas Landrecht gründlich gelernt, brauche vor niemanden zu schweigen. Gleichwohl achte ich den Grundsap: "Best werden unde wenig sagen," welcher mit großen Buchtaben in der Reitumlirche fteht, hoch, und will ihn jeht befolgen."\*)

Inge be Friest tonnte nun ungestört ergählen und begann wieder: "Die fromme Witwe im Bardunthal ergog ihre Kinder, wenn gleich in Dürftigkeit, in Rummer und Sorgen, so boch zur Gottesfurcht und Treue, jur Arbeitsamteit und Sparsamteit. Sie betete alle Worgen und Abend und lehrte



<sup>&</sup>quot;) In dem Quergange an der haupteinggangsthur der Geneinde in der Kirche zu Keitum fand mit erhadener Schrift ein althilter Kernipruch eingeschnitten, namitigh "Ein Weister ist Behi weten unde weitig lagen, nicht antwerden op alle Fragen." (Sept in C. B. hanfen's Muleum.)

ibre Rinber auch beten. Gie batte eine Rub und einige Schafe, ipann und ftridte Bolle und machte Dachftride aus bem Dunenhalm gerade wie wir, hielt auch ihre Rinder an gur Teilnahme an ihren Arbeiten und ergablte ibnen abenbe bei ber Thranlampe bon bem, mas bon altere ber Gott und was bie Menfchen gethan, fo wie wir ja auch eigentlich nur bon foldem forechen follten, um weifer und beffer gu merben. Ja, Gott ftarte uns! - Ihre Tochter wuchs benn auch an ihrer Geite auf wie ein junges Reis aus ber Burgel eines ebeln Stammes, murbe immer mehr bas Chenbild ber Mutter. Der Cohn aber war, wie es ichien, ein milber Ameig, mar ein ichläfriger, trager und entweber nichtsthuenber ober nach bem eigenen Ropfe fich beschäftigenber Junge, mit bem bie Mutter nichts rechtes und autes anfangen tonnte, ohne, baß er fich ihr miberfette ober babei einschlief. Schidte fie ibn nach ber Ruh ober nach ben Schafen, fo mußte fie nach einigen Stunden gewöhnlich felber ins Relb geben, um ibn gu fuchen, und febr oft fand fie ibn alebann am Stranbe ober an einer Bfuge, fich aus fleinen Solgftuden Schiffe gurechtschnigend und fie ine Baffer ichiebend. Bollte fie ihn burch Ermahnungen, burch Belehrungen ober burch Gr. gahlungen gum Buten leiten, fo fcblief er ihr ein. Bollte fie ihn ftrafen, fo widerfette er fich ihr fogar. Gie batte baber vielen Rummer über ihren Cobu, und man nannte ihn auf gang Sornum feiner Tragheit megen Jacob Leiert ober Jacob Lungfem; feiner aber zweifelte, bag er ein Dichtenut merben murbe. Er fprach felten und lachte niemale, trieb gewöhnlich muffig und für fich allein in ben Dunen ober am Strande umber ober lag irgendwo und fchlief ober gaffte gedantenlos ben Simmel oder bas Meer an. Co muche er beran und mit feinen Rraften wuchfen auch feine übeln Gigen. fchaften. Gelbft ber bamalige Brediger in Rantum, Berr Albert, bem die Bitme ihre Rot mit bem Anaben geflagt, bermochte ihn nicht zu anbern. Gott trofte alle Dutter, Die folche Cohne haben! 2018 Jacob großer wurde, ftand er oft mitten in ber Racht auf, ging ohne Biffen und Billen ber Mutter aus und fehrte erft gegen ben Morgen gurud. Reiner wußte, wo er war und mas er machte. Nur wenn die Mutter

bisweilen am Morgen ein Gericht frifder Butten ober Sanb. fpieren, einen toten Safen ober Bogel in ber Ruche ober frifchen Feuerungevorrat auf bem Berbe fanb, tonnte fie ichließen, mo Jacob in ber Racht gemefen mar. Dann ichlief er aber auch um fo feiter und langer am folgenben Tage. Er fpielte oft und gern mit einer fleinen weißen Rate, Die nicht eigentlich in bas Saus feiner Mutter gehörte, fonbern bon bem Dorfe Rantum bieweilen am Tage, boch ofter in ber Nacht herüberschlich nach Warbunthal, und, wie bie Schwefter Ellen zu beobachten Gelegenheit fanb, ihn auf feinen nachtlichen Streifereien begleitete. Unterbes mar Jacob völlig erwachsen und wie fein Bater groß und ftart geworben, aber er fette feine nächtlichen Banberungen fort, ichien fie fogar auszubehnen, ba er immer fpater gurudtehrte. Bulest blieb er gang aus. ohne bag jemand mußte, wo er fteden mochte. Er feste baburch feine Mutter und Schwester in große Ungft und Gorge feinetwegen, fo bag bie lettere ibn überall auf ber Infel gu suchen begann. — In biefer Beit ließen sich, wie auch ichon fruber ab und zu, oft frembe Fischer, Strand. und Geerauber an ber Gubfpige ber Balbinfel Bornum und in ber Renne am Buber feben; fie tamen jeboch felten nach ben Dörfern ber Insel und hatten, soviel man wußte, bisher feinem Splter etwas ju leibe gethan. Gines Tages nun, als Ellen nach ihrem Bruber fuchte, wagte fie fich auch nach ber Gubfpipe ber Infel, in ber hoffnung, ibn bort gu finben. Es war aber gerabe bamals ein ichwebifches Geerauberichiff am Buber angefommen, ohne bag bie Jungfrau es mußte. MIS nun bie gottlofen Rauber bas ichone Dabchen an ber Subfpite ber Salbinfel gemahrten, murben fie luftern. Sie ftiegen gleich ans Land und liefen nach bem armen, unichulbigen Gefcopf, welches ichuchtern wie ein gejagter Dafe balb fich unter einem Salmbufchel zu verbergen fuchte, balb weiter rannte nach ber Lanbfpige gu. In ihrer Ungft fah Ellen fich um, ob fein anberer Beg gu entrinnen ihr übrig war, benn fie ftanb ichon an bem außerften Enbe ber Infel; allein es gab feinen mehr. Bor ihr bas Deer, hinter ihr bie Rauber, bie immer naber tamen und fie im nachsten Mugenblid umringen wurben. Da bachte fie ohne Zweifel

an ihren Kater und sein Ende. Sie faste fich schnell, beschaft bott ihre Seele, fittigte sich in die See und ertrant vor den Augen ihrer geiten, erdarmungslosen Berfolger. Das war das traurige Ende der tugendhaften Ellen, die lieber tot, als verführt oder die Stlavin der Räuber fein wollte.

Rach biefem Berlufte ihrer beiben Rinber alaubte bie alte einfame Bitme fich zu Tobe meinen und bungern gu muffen; benn fie war nach gerabe fo alt und ichwach geworben. bak fie nicht mehr arbeiten und taum mehr aus- und eingeben tonnte. Reboch, ale fie ibre Gebanten nach bem erlebten Unglude wieber etmas gefammelt batte, feste fie ibr Bertrauen, wie fruber ftets, auf Gott und begann mieber gu ihm zu beten um feine Silfe und feinen Gegen. Gie hoffte. ber liebe Gott merbe ihr gute Menfchen gufenben, Die fich ihrer erbarmen und fie in ihren letten Tagen verforgen murben. Allein, Bottes Bege find nicht unfere Bege; mas fie gehofft hatte, geschah nicht. Wohl aber fand fich bie fleine weiße Rate, welche unterbes groß und bid geworben mar, wieber in ihrem Saufe ein, ichmeichelte ihr und ftreichelte fie und wich nicht mehr bon ihrer Geite, wie oft fie biefelbe auch zu verscheuchen fuchte. Dur wenn es Nacht murbe, bie Alte ju Bette gegangen mar und fchlief, fchlich fich bie Rate weg, fing Bogel und Gifche und trug biefe ber Bitwe ins Baus; bismeilen ichleppte fie auch Gier, Die fie ben Bogeln aus ben Reftern und felbft Safen, bie fie ben Jagern aus ben Schlingen genommen batte, berbei. Muf folche Beife ernahrte bas fluge und mitleibige Tier bie alte, fromme Bitme im Barbunthale mehrere Jahre. Diefe ertannte barin eine Rugung Gottes und bantte bem himmlifden Bater nun alle Tage für feine Unabe. Die Jager und Fifcher aber maren neibifch und erbittert auf die Rabe, lauerten ihr auf und fingen fie gulest in einer Schlinge. Da wollte gum gweiten Male bie Alte verzagen; jeboch barmbergige Rantumer fanben fie eines Tages balb berbungert und perbflegten fie nun bis au ihrem Tobe."

Es entstand jest wieder eine Pause in der Unterhaltung, bie von Dei Aanten guerft unterbrochen wurde. -

"Na wat en Gruul!" — begann sie. — "Ich bin noch so entstellt über ben Tob ber armen Ellen, daß ich von dem, was später erzählt wurde, nichts gehört habe."

"Da babt Ihr auch nichts verloren," - eutgegnete Daiten; - "benn mas Inten bon ber Rage ergablte, foll gang anders verftanden werben. Inten's Rinder tommen geichmudt und getauft zur Belt. Deine Erzählungen find, wie ber Baftor fagt, milbe Naturfinder, aber fie find mabr und unentitellt, gerade wie man in alten Reiten bachte und fprach. Maren Bullis - Ihr wißt ja, bag fie etwas mehr fonnte, als Broteffen und daß fie bor ein paar Jahren bier braugen im Sumpfe ihren Tob fand - ich verfichere Euch, ich babe es felber gefeben, baß fie fich in einen Seehund verwandelt hatte und vor einem Schiffe berichwamm, um basfelbe an ben Strand gu loden: - nun, biefe glaubwürdige Frau ergablte mir ein paar Tage por ihrem Tobe, ale mir bei buntler Racht mit einander bon Beiterlaud tamen und nach Rantum gingen, mas ich Guch über bie Rate, von ber Inten fprach, und von Nacob Leiert und anderen mitteilen will. Maren batte es von meiner Großmutter Maren Taten, nach ber ich genannt bin, und welche auch die Runft, Schiffe an ben Strand gu loden, verftand. 3ch habe die Bantoffeln, mit welchen meine Großmutter Sturme zu machen pflegte, nach ibr geerbt und noch im Befit : allein ich verftebe biefelben nicht wie fie su gebrauchen. Deine Grokmutter aber foll bie Beichichte. die ich Euch erzählen will, gelefen haben aus einem alten Berenbuche, welches bie berühmte Rauberin Mung Truels, Die auf Norbstrand verbrannt wurbe, \*) geschrieben hatte und welches Buch meiner Großmutter von einer alten Bettlerin aus Dunfum auf Sohr, welche wie früher fo viele Sohringer Beren oft nach Gult tamen, geliehen mar. Das ift beim Raben mar!"

Nach dieser Einseitung waren wir alse — vielleicht mit Ausnahme von Inge de Kries, welche jeht zu schmollen schien — begierig, Maiten Nis Taken's Erzählung zu hören. Maiten begann asso: "Ich versichere Euch, es war teine Kahe,



<sup>\*)</sup> Gie foll um 1566 verbrannt worben fein.

bie nach Jacob Lungfem lief, mit ber er fpielte, und bie nachber feine Mutter, bie alte Merret, verforgte, fondern" -

In diesem Augenbied entstand ein Geräusch draußen unter den Fenstern der Stube, als ob eine wirsliche Kage in größer Not wäre und in der Angst ihres Gerzens erbärmlich miaute. Bir sahen alle natürlich sofort zum Jenster sinams, aber gewahrten nichts als die finstere Nacht und ein, bald sittle stehendes, bald auf dem Stumpse umherschwandendes Licht.

"Un be Loghterman!" — schriesen mehrere von uns. — "Wenn mehrere von uns. — "venn men von dem Teufel gesprochen hat, psiegt er nicht weit zu sein. Es sis Waren Bullis Geist, der keine Ruhe findet und als Gespenst wiedertehrt, vielleicht um zu dezeugen, was ich Euch sagen wolkte. Sehet Ihr nicht, wie das Licht gerade von der Stelle im Eumpfe, wo ihre Leiche von der Jahren wurde, herfommt und sich nach diesem Jahren gekunden wurde, herfommt und sich nach diesem Jahren beweat?"

Se entstand ein Augenblich veinlicher Erwartung und abergläubiger Angft unter uns, die selfs Steven nicht verbergen konnte. — Es löste sich seboch bab das Ratsel. — Wein Bater trat mit strenger Miene, eine Grennende Laterne in der Hand haltend, in die Stude. Die erschrodene Kage bes Haufes war schon vor ihm hereingeschicken. Wein Bater erinnerte uns alle daran, daß es gegen 10 Uhr in der Nacht, mithin Bettzeit sei, und besah mir, ihm sofort nach dem heimatlichen Dorfe Westerland und nach Hauf gegen.

## II.

Es war mir nicht möglich, acht Tage oder bis zum nächfolgenden Sonnabend-Nachmittage, an welchem wein Bater wieder zur Beleftrung und Krüfung der Qugend nach Rantum ging, zu warten, um ihn alsdann dahin zu begleiten; sondern die Sechnlucht nach der vertprochenen Erzägltung Maikens trieb mich au, bereits am nächftolgenden Tage, also am Sonntag-Nachmittage auf eigene Fauft nach Rantum zu gehen. Ich fand in der Hütte im Sumpfe, welche eigentlich zwischen Welterland und Kantum, jedoch näher an Kantum

lag, wieder biefelbe Gefellichaft bis auf Steven Taten, ber fich an Conntag-Abenden einen Rausch in Tinnum oder Belterlaud zu bolen pflegte, vor. Nachdem die drei frommeren Handbewohnerinnen ihren nachmittäglichen Gottesdienst beendigt hatten, begann Maiten zum zweiten Male ihre Erzählung. \*)

"Die mitleidige Kahe, bon der uns gestern abend er achtt wurde, war meiner Seel ein Here, war ein schönes Wädden aus Rautum, welches jung schon die geheime Kunst, sich in eine Kahe oder in ein anderes Tier zu verwandeln und den jungen Wämerne etwos anzuthun, gelernt hatte. Sie spielte als Kahe mit dem Knaben, dem langiamen Jacob, aber wedte als Jungfrau — "Ja'n Donner!" — das Freut in dem Jüngsinge. Vim Tage nur spielte sie Wolfe der Kahe, in der Nacht war sie früh schon die Brant Jacobs, die ihn stets auf seinen nächtlichen Wanderungen am Strande und in den Dünen, selbst wenn er Bögel und Rische füng oder Erandyalt samuelte, begleitete, aber auch ihn vor Geschwer und bestehlichte.

Es gab aber bamals so viele Hegen und Tröler auf Spilen und besonder in den Innen, daß die Seiben Berliebten, Jacob und Kressen – so bieß seine Vrant — nicht lange ihre nächtlichen Jusammentlunke und Wanderungen unbemertt und ungestor sortiegen sonnten.\*\* Its ihr Geseimmin unde ben übrigen Hegen voll Geschwäh und Veid erregt hatte, tonnte sich Kressen vor dem Gespött und Gescher der übrigen taum mehr sehen lässen. Jacob machte baher von jeht an manche nächtliche Tour allein, ohne die schüchtern gewordene,

<sup>&</sup>quot;Maifen wohnte, sowie auch Steven fühlicher, in bem eigentlichen Dorfe Rantum, tam aber des Abends oft mit den übrigen brei Beibern zusammen. Sie gebrauchte beim Ergählen seiten Ruch und Richwörter wie viele andere Rantumer, sagte aber statt "de" immer "de."

<sup>&</sup>quot;) Ohne ben Glauben an bie Rödde ber Finifernis predigen ober erneun zu wollen, muß ich bennoch mitteilen, wos und wie bei Alten, bie unter dem Einfluß bes Werglaubens standen, von Dezen dachten und erzäglien. In der Rodat und Brittung des Werglaubens auf die Gemilier der Borfafren ist sir der Beschicklich geschieden der eine Geschicklich auf die Gemilier der Borfafren ist sir der Beschicklich der Kerchellung der Echtigs einer die Geschieden der eine Geschied ber Forschung, ein Schülfe vieler Erfacheinungen.

viel verleumbete Braut mitnehmen gu fonnen; aber er entbehrte nun auch ben Schut ber liebenben und warnenben Fee, Die ihn begleitet batte; batte baber jest manche Unfechtung, manche Berfuchung, aber auch manche Rederei und Berfolgung von anbern verliebten Mabden ober neibifchen und boshaften Beren zu erbulben, in benen er nicht immer aut bestand. Ginft hatte er fich, wie es fo oft auf feinen nachtlichen Streifereien geschah, verspätet, mar gegen bie Morgenftunde am Guge einer Dune auf bornum eingeschlafen ober lag in Gebanten und Traumereien verfunten, als eine nedifche und ichabenfrohe Bere gu ihm trat und ihm lachend gurief: "Jacob, Jacob, lauf' nicht fo!" - Jacob fcblug bie Mugen auf und antwortete: "3ch laufe ja nicht." - "3ch fah Dich eben laufen," erwiberte bie Bere. "Wenn es benn nicht jest geschieht, fo wird's gleich los geben." - "Barum?" iprad Jacob. "3ch laufe niemals; ich mag nicht laufen." - "Much nicht, wenn Rreffen weint ober einen anbern Freier hat?" fragte bie Berfucherin. - "Bas geht's Dich an? 3ch laufe boch nicht," war bie Untwort. - "Auch nicht, wenn bie Lifenbebler ober bie Bagemanner tamen und Racob fangen wollten?" sprach bie Hege. — "Nein, ich laufe vor niemanb!" entgegnete Jacob. — "Aber Jacob fürchtet fich boch bor bem Tenfel, wenn er ibn in fich bat und läuft bor fich felber?" fragte bie Reindin. - "Ich fürchte feinen Teufel und will nicht laufen," antwortete Jacob. - "Jacob fann nicht laufen!" fprach jest bie liftige Rachtichwarmerin, ergriff feinen Stod und Sut und rannte mit benfelben fcnell ben Berg binan. - Jacob mar jest an feiner fcmachen Ceite angefaßt, er befann fich feinen Mugenblid, lief bem lachenben Mabchen nach, ben Berg binan, ben Berg binunter, und fo noch viele Berge auf und ab, benn bie beillofe Bere lief ober flog immer weiter und ber einmal erhipte Jungling fturgte ihr blindlinge nach, wohin fie eilte. - "Billft Du mich fuffen?" rief endlich bas tolle Dabchen, "weil Du mir fo lange nachläufft." - "3ch will Dich ichlagen, Du Teufels Beib!" ftohnte ber atemloje Jingling. - "Ba, ba, ba!" lachte bie Bere. "3ch habe ja Deinen Stod." - "Gib mir meinen Stod und but, Du Diebin!" ichalt jest Jacob. -

"Da hole fie, Du belbenmutiger Dann!" fpottete bie Unbolbin und warf feinen Sut und Stod weit binaus in die Bucht am Buber, wo biefelben, fcnell vom Strom erfaßt, ausmarte trieben. Jacob ftampfte mit ben Gufen und ichaumte bor But, aber fcmamm nicht feinen berlornen Butern nach. - "Bfui! Jacob fürchtet fich vor bem Baffer, er barf nicht gur Gee fahren, er muß zu Saufe bleiben bei feiner Mutter und feiner Rage; Jacob hat teinen Sut und Stod mehr; ba, ba, ba! Er muß nun ein Beibertuch um ben Ropf binben, und mit einer Schurze um ben Leib fich waffnen. — Sa, ha, ha! — Sor', liebe Schwester Jacob, ich will Dir einen Befen schenken, bann reiten wir zusammen sum nächtlichen Tang nach bem Buber und nach bem Blode. berge. - Sa, ha, hal" - Co fpottete bie heillofe Bere auf ihrem Rudfluge nach Rorben bes armen, tief gebemutigten, aber zugleich tief erregten, in feinem innerften Wefen wie umgeschaffenen Jacob noch lange. Es fam ihm por, ale ob bie Luft und alle Sugel ringsum wiberhallten von bem Sohnlachen, von bem ichandlichen "ba, ha, ha!" ber teuflifden Bauberin. Burudtehren gu feiner Mutter und Schwefter und feiner geliebten Braut ohne Sut und Stod, nachbem er biefe auf fo fcmabliche Beife verloren batte, jum Gefpott werben für gang Splt - nein, bas tonnte er nicht über fich gewinnen. Er mußte fort bon ber Beimat, bas fühlte er tief, nur bas "Bie?" war ihm ein Ratfel. — Der Tag graute unterbes, und ale es heller Morgen wurde, fegelte, mit bem Flutftrom tommenb, ein Belgolanber Fifcherfahrzeug burch bas Bornumgatt in bie Bucht hinein, an welcher Nacob troftlos ftanb. Alle bas Schiff Anter geworfen hatte, rief ber Schiffer bem langen Jacob gu: "Bor', Freund, ich habe braugen beim Fifchen zwei meiner Gehilfen verloren; Du icheinft mir tuchtige Glieber gu haben, tonnteft wohl fur gwei arbeiten; haft Du Luft, einen guten Schilling gu ber-Dienen, fo will ich Dich mit meiner Jolle abholen; fonft wirft Du mir auf Deiner Infel vielleicht einen andern tuchtigen Rerl berichaffen tonnen?" - "Bolt mich nur ab, ich will mit Euch fahren," antwortete freudig Jacob. — Rach fünf Minuten war er bereits an Borb. Als bie Ebbe wieber

eintrat, lichtete ber Schiffer bie Anter und segelte wieder ab.

— Jacob war nun Matrofe und heringsfifcher und ein tüchtiger Gehisse ichiffers, ber wohl mit ihm zufrieden mar und ibu reichlich belohnte.

Erst einige Jahre später scheint es auf Sytt allgemein befannt geworden zu sein, daß in der Gegend von Helgoland so viele Heinige gesangen wurden, erst dann scheinen die Sylter mit Allemann an dieser Fischerer Teil genommen zu saden. Bie verwunderten sich aber alle, als sie ihren Landsmann Jacob Leiert schon vor ihnen auf Helgoland angetommen und mit dem sie beschäftigt samben! Aacob Leiert sich dere vor der helbe des die Bereits beschäftigt samben! Aacob Leiert sie beschaft später der von ihm: Ginnal in seinem Leden hat Jacob Lungsen start gelaufen und sift alsdann vor alle seine Landsseute gesommen. Wan sogt aber auch noch oft von einem trägen Wensseu. Jacob hat ihn ereilt!

Ghe es aber babin tam, bak feine Sanbeleute ibm in biefem neuen Erwerbezweige nachfolgten, war feine Schwefter. wie Inten ergablte, bereits gestorben und feine Braut, um bem Befpott ber bofen Leute gu entgeben, in ber Beftalt einer Rate zu feiner Mutter gezogen, batte aber ale treue liebenbe Schwiegertochter für fie geforgt, fie ernahrt und gepfleat; freilich in ber Gestalt einer Rate ftets am Tage; wenn aber bie Mite ichlief, ftete ale emfige und fparfame Saushälterin in ber Geftalt einer ichonen, blubenben Sung. frau. 3ch weiß wohl, bag bie alten Rantumer Sagen immer nur bon einer Rate iprechen, welche bie lette Bewohnerin ber füblich von Rantum auf bem eigentlichen Bornum ehemals gelegenen Dorfer ober einzelnen Bohnungen ernährt babe; allein bas alte Berenbuch von Unna Truels auf Rorbitrand foll alles biefes, wie fo vieles anderes, fo erflart haben, wie ich es Euch ergable. Das ift bei ben Raben mabr!" \*\*)

\*\*) Bi ben Raawen! ift eine Beteuerung aus heibnischer Beit,

<sup>\*)</sup> In ber Folge nahmen bie Sulter jogar einen hering als Bappen in ihrem Lanbessiegel an, wie baselbe noch zeigt. Diefer Beringsfang ber Sulter und anderer Infulaner bei helgoland begann ert nach 1425.

"3ch muß mir indes erft eine Briefe nehmen" (Daiten ichnupfte ftart) "gur Startung meines Gebachtniffes; benn jest fommt gerabe etwas Schwieriges in meiner Ergablung por. - Es war im Jahre - - - . Rein, es hat nichts geholfen. - Es war im Jahre - - - . Rein, es aeht nicht! Dein Gedachtnis ift von ber Corte, wie Sans Rielholts Gebachtnis mar, bas fonnte nur alte Sagen und Beichichten und allenfalls Tag und Datum, an welchem fie paffiert maren, aber nie bie Rabresachlen erinnern. - Alfo, in einem Rabre. gerabe in ber nacht por bem Allerbeiligen Tage, zu beffen Reier fich bamale alle beiligen und icheinbeiligen Gibumer und Rantumer gleich allen übrigen Ratholiten freuten und rufteten, gefchab es nun, bak ein entfetlicher Sturm und eine fo hohe Rlut tam, wie bei Menschenbenten nicht gemesen mar. MUle Deiche brachen burch, bas Baffer brang faft in alle Saufer und gerftorte bie meiften in gang Rantum und Gibum. Biele bunbert Menichen ertranten, befonbere Beiber, Rinber und alte Leute. Die Dunen maren, wie bie Alten fagten, ins Laufen gefommen und ftoben über alle Biefen und Beiben zwischen Rantum und Tinnum, fo bag man nachher große Dube hatte, um bas fruchtbare Land wieber von bem Sanbe ju reinigen, ben man in große Saufen und Balle, welche man noch jest die "Sondifter" nennt, jufammen farren, ichaufeln und fegen mußte. Die icone, große Rirche von Alt. Rantum, Die Befterfeefirche, ging wie Die meiften Baufer von Alt-Rantum in biefer Ueberfcwemmung ju Grunde, nur bie fühlichften und öftlichften Teile bes Ortes famt ber fleinen. fogenannten Marien. ober Ratsburgfirche blieben fteben. Bon Gibum blieben nur nach: Die Rirche, famt ben norboftlichften Baufern biefes Rirchfpiels, Die jegigen fogenannten Enben von Befterland. \*) - Go ging alle Berrlichfeit Rantume sum Blerum!" -

die noch bekannt und gebraucht ift. Es liegt übrigens ein Doppelfinn barin.

<sup>&</sup>quot;Mer Bahrideinlichteit nach ist biefe lurchtbare Ueber diwennung im Jahr 1486 borgefallen. Die Besterrestriche wird häter nicht wieder erwähnt. Auch der Name des Kirchiptels Eidum verfowand damals mid erst 1480 tritt statt dessessen der Rame Besterland aus. S. Kielholt signie turg von 1440: "Bente de sögöne

"Als das Unglud geschehen war, wurde ohne Zweifel auf der Allerfeiligen-Vereihrung an dem Tage nichts. Zwei Lüngs schroffer eigenmächiger Tod batte aber — wie mir scheint — dodurch, daß der liebe Gott die Ueberschwemmung tommen und die Heiligen-Vereihrung hindern ließ, von dem himmel selber eine Rechtsterigung ersalten." —

Diefe Bemerkung machte Mei Stemken, Die feinen Fleden an ihrem Liebling Jens Lung und beffen Ehre bulben mochte. —

"Das glaub' ich nicht." - fprach Maiten und fente nun ibre Ergablung fort. - "Alle Die von ber Allerheiligen Rlut übrig gebliebenen Rantumer fich etwas erholt hatten, fprachen fie natürlich auch bavon, woher bas Unglud gefommen fei, wer wohl ben ichredlichen Sturm veranlant habe. faben rings um fich auf Die Bafferwufte, auf Die Bauferund Rirchen . Trummer, nach ben fliegenden Wolfen und Bogeln; allein nirgende fonnten fie ein Zeichen entbeden, woran fie ju erfennen vermochten, woher ber Sturm und bas Unglud entitanben fei. Es war por bem Unglud auch fein Romet ober Norblicht gefeben worben. Babrend fie fo ftanben und fich bebachten und besprachen über bie Urfache ihrer ichredlichen Erlebniffe ber vorigen Racht, flang aus ber Ferne ein Sohnlachen wie von einer großen Raubmove in ihre Ohren. Gie faben fich befturgt noch einmal um und gemahrten auf bem boben Balle ber alten Rantum- ober Rateburg einen großen ichmargen Sahn ober andern Bogel, ber mit ben Glugeln weit um fich fclug, aber boch nicht wegflog, ber ab und zu entfehlich frabte und bann wieber laut lachte. Rest gingen ihnen Die Augen auf, mer ihnen ihr Unglud bereitet batte. Die Rlugften unter ihnen erinnerten fich bes Streites, ben ber ergfatholifche Briefter gu St. Marien, ber an ber fleinen Rateburgfirche gu Rantum ftand und ein graer Storenfried, ein mabrer Retfebenn mar.

Kerk, de min seel Ander habde (sein Kater war, wie er in der Uederjöriti seiner Auftquitäten bemertte, Brediger an der Weiserselfriche gewesen) steidt nu doglich Zichen derey mit Water un den Nächern.
– Terner neunt er, als durch das salge Angler untergegangene ober verborbene Ackerselber biefer Gegend, nämitig: Boldernick, Hoggerich, Rocko-Bunge, Tuden Alen, Noviertsche, Gedorfeldt und Verfacker.

ftets mit bem Berrn Albert (bem Bater bes Sans Rielholt), melder an ber großen Geefirche, Die jest untergegangen mar. Brediger gemefen, geführt, und bes Reibes, welchen ber erftere, ber feine Buborer hatte, gegen ben allgemein geachteten und geliebten herrn Albert gehegt hatte, und alle Rantumer maren fich fcnell barin einig, bag ber fcredliche, hohnlachenbe, fcmarge Bogel auf ber Ratsburg niemand anbers als ber icabenfrobe Priefter und baf er ber Urbeber ihres erlebten Unglude fei. Er war auch langft in bem Berbacht, baf er Beren- und Teufelefunfte nicht bloft verftanb, fonbern im großen trieb. - Es that übrigens not, baf bie Rantumer und freilich auch die Gibumer ihre geringen, ihnen noch gebliebenen Guter und Gaben zu fammeln und zur Abwendung noch größerer Uebel angumenben fuchten, benn ihr Bieh mar faft ohne Musnahme ertrunten, ihre Borrate und Berate mit ihren Wohnungen verichwunden ober unbrauchbar geworben. Der falte Binter ftand por ber Thur und es fehlte ihnen faft an allem, um fich gegen feine Schredniffe gu mehren. Es ging ihnen ungefähr wie ben Schweinen am Eroge. Go lange fie Ueberfluß hatten, beneibeten, ichalten und biffen fie einander; als ber Trog leer war, machten fie Frieden. Gie festen jeboch am meiften Soffnung auf Die balbige gludliche Rudfehr ihrer abmefenden Gohne und Bruber, Die feit bem Frühjahre mit bem Beringsfang bei Belgoland beichaftiat waren; fie hofften burch bieje und beren im Commer gefangene Rifche ober verbiente Lohnungen minbeftene por bem Sungertobe gefcunt ju werben. Che biefe aber anlangten, tamen gur Bollenbung bes Unglude ber Rantumer bie ichlimmiten ber bamaligen Gafte, Die Lifenbehler, lauter ichwedische und andere Geerauber, bei Bornum an. Sturm hatte beren Schiffe ftart beidabigt und fie genötigt. bie Reebe am Buber aufzusuchen. Ginige ihrer Schiffe maren aludlich binnen gefommen, andere aber maren bei Bornum und Umrum auf ben Strand geraten und in Stude geschlagen. Manche ber Geerauber maren bei ber Strandung ertrunten, viele aber am Leben geblieben, und bie meiften berfelben fturmten am folgenden Tage hungrig und nach Raub und Mord begierig, von hornum nach Rantum berauf. Bas bie

Wellen verschont haten, das wurde nun in dem unglüdlichen Kantum eine Beute diefer gottlosen Räuber, und nicht viel bester jollen sie in Eidum und Tinnum gehault haben. In Kantum juchen sie jogar unter den Tümmmern der Westerzierlich das Beile des Daches und dis Gloden des Turmes hervor und schleppten selbs bie de flower der die eine Kathen eine Gedissen. Aus sie in sie die Kanten der ihren Kadagas nach dem Buter das einsame, wie durch ein Wunder in der leberschwemmung erhalten Daus im Wardunfale entbedten, raubten sie, da sie nichts Besters dort sanden, aus demissen die sich die nichts Bester die bei die die nichts des sieden die bester die die die kate die bestellt die die kate das die kate die die kate das die kate das die kate die die kate auch mis gehändelich die kate auch misaute und sied gebärdete, ebenfalls mit sich fort nach dem Vaber.

Unterdessen hatten sich die Rauber mit ihrer Beute überaben und beshalb auf ihrem Rüdwege sehr verspätet; es war
duntle Nach geworden, ebe sie den Anterplat am Buber erreichten. — Als sie aber dort aufamen, sanden sie zu ihrem
Schreden eine große Wenge Filiderfahzunge, teils in der Bucht
anternd, teils in die innere Rinne hineinsgelnd, ihre Schiffe
aber, sowie die User inspann, mit Menschen, die ben aus
der See angelangten Fischern besehrt, an der Duntesheit der
Racht sonnten sie jedoch nicht sofort erkennen, od die Neuangesommenen Freunde oder Feinde wären. Sie riesen daher
benselben das Losungswort der Likenbester: "Gottes Freund,
alter Welt seieml?" entgegen.\*\*) — Die Keunagesommenen

<sup>\*)</sup> H. Kielholt ichried fiber diese Beraubung der Trummer der Besterterfirche: "De Buren seggen, dat de fremden Schipflübe gebben dat Dack, alse das Bih und 3 fcone Ktocken davon afgenachmen."

<sup>&</sup>quot;" Racheem bie Littaliner ober Litenbester besonders durch die Handbruger (son oft besigt und die Essignatenn jedesmal auf dem Grasbrool bei Handbrug enthauptet worden waren, glaubte man sie ausgeroriet zu haden, allein sie kauchen immer nieder auf. Um 1417 sing und töpfte man in Welftriessand 150 derselben und meinte, alle wären nun tot: allein 1438 wurden noch 40 berselben in Handbrug bingerichter. Micht zu gebenten der vielen, die mit Class Sörtebed um 1402 auf dem Erasbroof waren gesöpft worden. — Die 1488 in hamburg gerichten gerichten zu dien, 74 an der Zahl. Sie waren beschülcht, ein Kaß mit Rägeln gestohten zu haden.

antworteten anfänglich nicht, bis bie Dehrzahl berfelben gelandet war, und fie fich ftart genug fühlten, bem Gefinbel. beffen Schiffe fie fogleich als bie ber beruchtigten Litenbebler ober Bitaliner erfannt und befest hatten, entgegen gu treten. Dann riefen bie von bem Beringefang gurudgefehrten Gulter - benn bas maren bie neugngefommenen Fifcher - ben Geeraubern bas bergeitige Lofungswort ber feefahrenben und Rifche fangenben Infelfriefen: "Bo ein Mas ift, ba fammeln

fich bie Abler!" mit Allemann gu.

Run mußten beibe Barteien, woran fie maren. Die Lifenbehler erfannten aber auch, bag fie bie Minbergahl und im Rachteil maren, magten baber tein Gefecht mit ben gablreich gelandeten Spltern, fonbern verfentten ichnell bie ichmerften ibrer geraubten Guter ins Deer, liegen einen anbern Teil berfelben in einer Dunenichlucht gurud und traten barauf mit ben wertvollften ihrer Schate eilig ihren Rudjug nach Norben lanas ben Bornumer Dunen an. Die Gulter folgten ihnen nach, fobalb fie ihre und ber Feinde Schiffe gehörig pertoit und mit Bachen verfeben batten. - Der Lette ber gurudgefehrten Shiter, welcher mit vielem Belbe ans Lanb ftieg, mar Jacob Leiert. Er tonnte eben feines vielen Gelbes und feiner langfamen Natur wegen ben übrigen nicht folgen. MIS er nun in ber ibm mobibefannten Gegend fich ben Weg. burch eine Dunenfclucht gebend, etwas abfürgen wollte, fanb er bort mehrere ber gurudgelaffenen Guter ber Rauber, unter anbern auch einen Gad, aus welchem leife mimmernbe Tone, wie von einem weinenden Rinde bervordrangen. Jacob öffnete ben Sad und fiebe - beraus tam feine geliebte, noch immer fo blubend icone Braut von ehemals. Er tufte und umarmte fie in berglicher Liebe und auch Rreffen erwiberte feine Liebe mit Innigfeit, benn fie mar ibm unter vielen Unfechtungen ftets treu geblieben. - Gie ergablte ihm nun, mas mit ihr und feiner Mutter und mit Alt-Rautum und Gibum mahrenb feiner Abmefenheit vorgefallen war, und er teilte ihr auch in ber Rurge feine Erlebniffe mit, bag er auf ehrliche Beife biel Gelb verbient hatte und folches jest beimbrachte, um ihr und fein Glud bamit zu begrunden und ber alten, frommen Mutter bie letten Tage ihres Lebens angenehm zu machen. Beibe

freuten sich recht berglich des Wiedersehnes und ihres fünftigen Gluds. Kressen half ihm nun seine schweren Gelbsäck tragen, verfprach ihm, sich nie vieber in eine Kage vervandeln ober bie hexentunfte ber Alten anwenden zu wollen und Beibe gingen nun Erm in Arm der Mutter und der heimat im Arm der Mutter und der heimat im

Die übrigen beim Buber gelandeten Splter Beringefifcher maren unterbes meit porquegeeilt, teils mochte ihre Gebnfucht und Sprae in betreff ihrer lieben Ungeborigen babeim, teile ihr Gifer in ber Berfolgung ber Geerauber fie gu ungewöhn. licher Gile anspornen. Gie mußten jeboch mit Borficht und Umficht pormarts ichreiten und fich in ben umwegigmen Dunen verteilen, um nicht in ber Finfternis und in ber wilben. bugeligen Gegend bon ben Feinben überliftet, umgangen und bon binten angefallen zu werben, ober felbige nach ihren Schiffen am Buber entfommen zu laffen. Ginige Dale batten fie wirflich beren Spuren bereits verloren und maren im Begriff wieber umgutehren, um nötigenfalls ihre Schiffe gu verteibigen, jeboch es tamen ihnen alebann ein paar ihrer mitgenommenen, gut abgerichteten Schiffshunde febr gu ftatten, indem biefelben entweber ihnen vorauseilten ober fie umtreiften. Der Bug ber Splter war bereits am Buantlint \*) angetommen, und mar jest unichlüffig, ob er weiter geben ober umtebren folle, ba man teine Fußtritte, bie norbwarts gerichtet waren, mehr im Sande ringeum finden tonnte. Man ftanb baber einen Augenblid ftill, beratschlagte fich und laufchte. ob nicht irgend ein Beraufch bie Richtung und Entfernung ber Feinbe verraten murbe; jeboch fein Laut, als bas monotone Getofe ber an ber Beftfeite ber Salbinfel auf ben Stranb rollenben Bellen, mar ju vernehmen. Ploplich rannten indes unter ichredlichem Geheul die vorausgeeilten Sunde von einer hoben Dune berab und mifchten fich mit unberfennbaren Reichen ber Angit unter bie Leute. Die Mutigiten ber Gulter begannen fofort, ben Gipfel bes Berges, welchen foeben bie Sunbe berlaffen batten, ju erfteigen, um bie Urfache bes

<sup>\*)</sup> Buanklint ist wie der Buder und Großvlie eine ins öftliche haff hervorragende Dunenede und liegt awischen biefen beiben auf bornum.

Schredens ber Sunbe gu entbeden, allein fie fanben burchaus nichts, mas ihnen Aufflarung über bie Sache ju geben ber-Die Ginne ber Sunbe mußten jedoch viel icharfer als bie ihren fein, benn bei jebem Salt, welchen bie Gefellicaft machte, ftimmten bie Sunbe wieber ihr Rlagelieb an. Enblich, nachbem bie Sulter mehrere Sugel und Sugelreiben überftiegen hatten, gemahrten fie, mas ihre Sunbe langft gewittert. In bem nordweftlichen Bintel bes Barbunthales bewegte fich ein Licht, umgeben pon einer Menge bufterer Geftalten, nach bem einfamen Saufe ber Bitme Merret Lung. Ginen Augenblid fcmand bas Licht hinter bem Saufe, bann fladerte es einige Dale bell auf und ichien barauf erlofchen au wollen. Bloglich aber breitete fich basfelbe über eine große Glache aus, und in weniger als zwei Minuten ftanb bas aange Strohbach bes Saufes in lichten Flammen. buftern Geftalten gogen fich alebann bon ihrem teuflischen Berte gurud und entwichen ichnell in ben Schatten einer naben Dune und burch eine Dunenichlucht weiter nach Rorben.

Boll bon bem Berlangen, ber armen, alten, blinben Bitwe gu Silfe gu tommen und wenn möglich fie von bem ichredlichen Feuertobe zu erretten, fturgten jest alle im bochften Grabe entrufteten Rifder nach bem brennenben Saufe. Die ichnellften berfelben tamen eben noch fruh genug bei ber Branbftatte an, um, freilich mit eigener Lebensgefahr, Die alte fromme Merret, Die von biefem Augenblid an bis gu ihrem Tobe bei allen Rantumern einer feltenen Liebe und Berehrung genoft, aus ber Reuerenot zu erretten. Die alteften ber Rifcher blieben bei ber Bitme gurud und führten ober trugen fie, ale aus ihrer Wohnung nichte mehr zu retten übrig mar, ben noch porhandenen Sutten Rantums gu. Die jungeren berfelben aber verboppelten ibre Schritte, um in ber Berfolgung ber Morbbrenner, ber teuflifchen Litenbebler, bas burch ben Aufenthalt beim Branbe Berfaumte wieber einauholen.

Es war übrigens eine Kriegslift ber Litenbester gewesen, als sie, um einen ilchtigen Borsprung vor ihren Berfolgern zu gewinnen, das Hauf der Wittve im Wardbüntsale in Brand stedten. Sie hatten berechnet, daß die Löschung

bes Reuers bie Splter eine Reitlang aufhalten und beschäftigen murbe, und wie fie gebacht, geichah es auch. Die Splter Rifder batten noch nicht bie porfpringenbe Dunenede Grofplie überichritten ober umgangen, ale bie Lifenbehler bereite bei ben Ruinen ber alten Ratsburg, welche jeboch nur in einigen Mauerreiten und einem ziemlich hoben Erbwall bestanden, angelangt maren. 218 fie fich ber Burg naberten, gemahrten fie auf bem Balle berfelben eine große fcmarge Denfchengeftalt, Die por ihrer Menge nicht weichen ju wollen ichien. Mis fie an bem Fuße bes Balles einen Mugenblid verweilten, um non ber Mühieligfeit ihrer Banberung und bes Schleppens und Tragens ihrer Burbe fich ein wenig zu erholen, rief bie auf bem Balle noch immer fteben bleibenbe Beftalt gu ihrer großen Bermunberung mit einer feltfam frachzeuben Stimme ihr eigenes Lofungswort ihnen gu. - "Ber bift Du? Bie beißt Du?" fragten fcnell bie Schweben. - "Ich bin, wie ich fagte, Gottes Freund und ber Belt Feind. Bie ich heiße, ift einerlei," antwortete ber fcmarge Mann, und fügte bingu: "Ihr werbet verfolgt und feib mube, wie mir icheint; wollt Ihr ein Berfted fur Guch ober Gure Schape ober fur beibe, fo fann ich Guch raten und helfen. Rommt nur ju mir berauf, vielleicht ift es hohe Beit, bag Ihr Guch verberget, ehe Gure Berfolger tommen und Guch erichlagen." - Roch gogerten Die Rauber, ichienen bem freundlichen, aber bennoch fo ratfelhaften und unbeimlichen Manne nicht recht zu trauen. -"Du gehörft nicht zu ben Sultern, bas merten wir an Deiner Sprache, aber marum bift Du ihnen feinb?" fprach einer ber Lifenbehler. - "Stille!" rief ber Schwarze. "Gure unb meine Reinde naben fich; tommt ichnell berauf und verberget Guch." - Roch gogerten Die Geerauber. Giner berfelben trat jedoch vor und fragte: "Barum antworteft Du uns nicht reblich auf unsere Fragen?" — Der Schwarze tam jest auch einen Schritt naber und fprach mit einer fo leifen Stimme, ale ihm moglich war: "Ich habe ben Rantumern lange genug gepfiffen, aber fie wollten nicht tangen nach meiner Bfeife: jest follen fie bugen. Rommt fcnell berauf, fouft ift's gu fpat!" - Und wirklich, es war hohe Beit, bag bie Litenbehler fich verbargen, benn ihre Feinde, Die Sylter Beringe. sicher tamen schon mit großem Geräusch um die Dünnende Kleinvlie herum und tonnten in zehn Winnten bei der Ratkburg sein. — Der Schwage öffinete jet unter dem Gemäuer durch Wegräumung eines großen platten Seines und einiger Reineren einen Eingang zu einer großen gemauerten Kelleröffnung, die weiland den Limbedern, als diese auf Sylt und Föhr übet hausen und das friestigs Volf zu unterdrücken frechen, die deren Bersammlungen zur Ratsspude dienet, den welchem Umstand der jonft unbedeutende Burg eben den Kamen Ratsburg erhalten hat. <sup>8</sup>) Die Litenbester schlichen die wird die gedeime Höllung des Burgwalles; der Schwarze legte die Steine wieder auf die Orfinung und blieb dann auf dem Burgwalle siehen, die Afthunft der Selter erbartend.

Diese fürmten unterdes mit großem halds heran, ihr batten, daß sie die houars Gestalt auf dem Walls sie sie den ben beitel weiter, das sie ein deut genahert hatten, daß sie bie schwarze Gestalt auf dem Walls gewohrten, rief dieselbe ihnen mit befannter trächzender Simme einige taleinische Svorte zu, die sic Tud sich wiederholen kann, welche die Anatumer aber oft in ihren Krichen gehört, jedoch nie verstanden gaten. Es entstand foort ein Gemurmet unter diesen, indem sie die sowiellen sie den werten der werten der die der unter diesen, indem sie die sowiellen in Anatum erfannten, und durch allerie wissig und zehässige, der nur ballbaut ausgesprochen Urteile und Redenskarten die übrigen Syster mit dem Charatter dieses Mannes bekannt zu machen suchen. "Das ist der heitige Mann zu St. Waaren, der alle

— "Das ist der heitige Wann zu St. Marien, der alle Gonntage in die leeren Stüble der Ratsburgfirche hineinrust: "Du Mius (Kahe), wo bist Du?"\*) der immer schilt auf den Herrn Albert, den Prediger zu St. Peter, weil dersche verspiratet ist gegen des Kapsses Berbot, und einen Sohn hat, den er sudveren läßt; derselbe derr Georg, dem es sonst

<sup>\*)</sup> Claes Limbect und sein Anhang (wahrsdeinlich Kriesen) bestein in ben Uthlanden um 1370-74 eine Menge Burgen, zwei auf Fohr, eine auf Anrum und vier auf Splft, von welchen die Archburg auf Hörnum als die mittelste zu Berfammlungen biente.
\*\*\*O feine friessischerbehung der Krichischen Begrühungsworte:

<sup>&</sup>quot;") Eine friesische Berbrehung der kirchlichen Begrüßungsworte: "Dominus vobiscum!" (Der Herr sei mit Euch!) aus katholischer Zeit. Bas das Bolk nicht verstand, darüber wiselte es.

einerlei ift, ob bie Meniden Recht ober Unrecht. Gutes ober Bofes thun, wenn fie ibm nur Opfer bringen und nachts mit ibm fpielen und trinten wollen." - Go urteilte einer über ibn, ein anderer fprach: "Das ift ber faliche babfüchtige Berr Gorrig, er follte herr Gierig beigen." - Gin Dritter mikelte über feinen Spottnamen Ette Reffepenn, meinte, berfelbe bezeichnete feinen Charafter. Der Briefter felber ichien etwas von bem Digtrauen und bem Bibermillen, welche bie Splter Sifder gegen ibn begten und nicht berbergen tonnten. gu merten. Er rief ihnen baber wieberholt mit großer Berftellung gu: "Geib willfommen gu Saufe! 200 ein Mas ift. ba fammeln fich bie Abler! Geib berglich willtommen, meine Freunde!" - "Bir banten, Berr Baftor!" antworteten bie gutmutigen, gegen Lift und Betrug gewöhnlich ichlecht bewaffneten Sylter. "Bo find die Litenbehler, habt Ihr die nicht gefeben?" - "Uch ja," fprach ber heuchlerische Bfaffe. "Ich, Guer Seelforger, war Guch bis hierher entgegen. gegangen, um Guch bei Gurer Rudfebr nach ber Seimat mit einem groken Unglud, welches uns getroffen, betannt gu machen. 3ch ftand bier auf ber Burg und fah von Guben einen Trupp Meniden fich nabern, glaubte alfo, baf Ihr es fein murbet, ba bie Dunkelheit mich hinderte, gleich gu untericheiben, ob es Freunde ober Feinde maren. 3ch rief ibnen alfo, wie Guch, mein Billfommen und meinen Gegen und freilich auch Gure Lofungsworte: "Bo ein Mas ift, ba fammeln fich die Abler!" gu. - Raum aber hatte ich biefe letten Borte ausgefprochen, als ein Pfeil auf mich abgeichoffen murbe, ber mein Rleib berührte und bem eine Menge Steine folgte, fo bag ich flieben und mich verbergen mußte. 3ch rief die beilige Mutter um Schut und Silfe an, und ich habe es gang gewiß ihr und ber Finfternis zu verbanten, bak ich noch am Leben bin und basfelbe, welches ich beinabe in meiner Gorge und in meinem Dienfteifer fur Gud berloren batte, auch fünftig Gurem Boble, Gurem Seelenbeile meiben tann. - Die gottlofen Litenbebler, melde es obne Breifel maren, Die mein Leben in folche Gefahr gebracht, find alebann weiter gezogen nach Rorben gu, mobin? bas tann ich Gud nicht fagen. Dantet Gott und ber beiligen

Jungfrau, daß die heiden Euch und mich nicht erwürget haben. Denket nicht mehr an die Berfolgung der Räuber, sondern gehet heim und tröftet die Eurigen, die noch von dem aroben Unglud, welches uns getroffen, übrig find."

"Bas ift gefchehen, Berr Georg? - Bon welchem Unglud fprecht 3hr?" fragten jest in großer Ungft viele ber Fifcher. - "Uch, lieben Freunde und Bruber! Es liegt mir fcmer auf bem Bergen, mas ich Guch ju fagen habe," begann ber Brediger. "Der allgerechte Bott hat lange mit Miffallen bemertt, bag Ihr und bie Eurigen in ber Ber-ehrung ber Beiligen und beren Bilber laffig geworben waret, und bag alle Belchrungen, Ermahnungen und Drohungen, bie ich, fein bemutiger und glaubiger Diener, an Guch und bie Eurigen fpenbete, nichts gefurchtet hatten. Da beichlog ber herr in feinem gerechten Born, feine Buchtrute über Guch ju fcmingen. Er fanbte feine grimmigen, ftrafenben Diener, bie man nennt Sturm und Rluten, über unfer ganges Lanb, um basfelbe ju vernichten und gwar - bemertet es mobi! - gerabe in ber Nacht por bem letten Allerheiligen - ach. oft von Guch fo unbeilig gehaltenen - Tage. 3ch flebte für Guch und bie Gurigen zu ber Mutter Maria und gu allen von Euch fo oft und ichmer beleidigten Beiligen, und fie ließen fich bewegen, fur Gud ben herrn bes Simmels um Onabe gu bitten. Und fiebe, in ber fruben Morgenftunbe bes Allerheiligen Tages jog ber gnabige Bott feine Buchtrute wieber von unferm Lande gurud, Die Fluten verliefen fich. Aber faft bas gange Rirchfpiel St. Beter, nämlich bas gange weftliche Rantum famt ber Befterfectirche, und faft bas gange Rirchiviel St. Ritolai ober Gibum find burch bie Bellen gerftort worben. Rur bie fleine, fo oft verschmabte und gering. geachtete Rirche St. Maria, Die Ratsburgfirche mit Reu-Rantum, Riebelum und Stinum fteben noch. Bon Gibum find nur bie Rirche und bie fogenannten Enden übrig. Ihr febet: Der Berr tennet bie Seinen und weiß fie gu beschirmen in jeglicher Befahr; aber bie Spotter und Berachter feiner Beiligen, Die Gottlofen gerschmettert er. Gelbit ber Briefter gu St. Beter, ber gegen Gottes Berbot im Cheftanbe lebenbe Albertus bon Riel, liegt totfrant banieber. - Jest gebet in Frieben!" -

"Maiten, Du rebest ja wie ein Prediger. Mein Gott, mas hatte aus Dir werben tonnen!" fprach jest Mei Siemten.

"Uch mas!" antwortete Daiten. "3ch habe in meiner Jugend, als die fleine Rirche in Rantum noch ftand und mein Bater, welcher Strandpoot aber auch Rufter in Rantum mar. noch lebte und faft alle Sonntage in ber Rirche fingen und porfefen mußte, fo manche Bredigt gebort und manche felbit gelefen in alten Boftillen, ja manche folche Strafpredigten wie Baftor Georas fogar anboren muffen von bem Baftor gu Wefterland, ale mein Bater geftorben und Rantum wieber einmal burch bas Baffer und ben Sand febr vermuftet morben mar: ba ift mir benn bergleichen geläufig geworben. 2118 aber die fleine Rantumfirche 1801 abgebrochen merben mußte. meil bie Dunen fich über biefelbe malgen wollten, ba fand ich eines Morgens frub, ebe bie Arbeiter tamen, in einem bisher quaemquerten Loche bes Altare einige alte Bapiere, bie ich herausnahm und aus welchen ich jum Teil gelefen habe, mas ich Guch über ben Briefter Georg und ber Marien. firche, sowie über die Soble in der Raisburg und über die Lifenbebler und anberes ergablte. Alles bas ift bei ben Raben mahr! \*) - Es wird übrigens nachgerabe Reit, bak Du, mein Cohnchen," fie redete mich an, "nach Saufe gu Deinen Eltern gurudfehrft, bamit fie nicht Deinetwegen in Sorge geraten und Du am Ende eine Strafpredigt boren mußt, wie wir Rantumer fo manche gehört haben, wenn wir Malbeur gehabt. 3ch will Dich, bamit Du in ber Duntelbeit nicht irre gehft, nach Saufe begleiten und Dir untermegs noch einiges ergablen, borft Du? - Alfo tomm, mein Sohnchen! Merret Siemons foll auch nicht langer Urfache haben, über meine Reben zu fpotten. - Gute Racht!" -

Als Maiten von ihrem bisherigen warmen Sih am Dfen sich erhoben und, um sich mit mir auf ben Weg nach Wester- land zu begeben, ber Gesellschaft ben Rücken zugekehrt hatte,

<sup>&</sup>quot;Maiten ichien ab und ju das Bedürfnis zu fühlen, ihrer Erzählung eine Betwerrung hinnyufügen. Ich fann es jedoch dem Lejer nicht wehren noch verargen, gerade dann an der lauteren Wachreit ihrer Wede zu zweifeln. Der Sage, als Sage, wird das aber feinen Abberuch thun.

folug Merret Siemone ein großes Belachter auf und fagte nicht ohne Bosheit: "Maiten hat hier heute abend eine Druderei angelegt und wie es icheint, gute Geichafte gemacht." - Bir faben alle nach Maiten bin und erwarteten, bag ein ichlimmes Wetter zwifchen ben beiben erhipten und ftart. Inochigen Beibern loebrechen murbe, allein wir mußten alle laut auflachen, ale wir Maitene breiten Ruden anfaben. Sie batte ben gangen Abend mit bem Ruden fich gegen ben warmen Ofen gelehnt. Der Ofen mußte aber febr warm gemeien fein, benn alle erhabenen Figuren auf ber Borberplatte besfelben hatten fich braunlich fcmarg abgebruckt ober eingebrannt auf ihr grobes weißleinenes Bofuntje - eine Art lleberwurf ober Oberhemb, welches bamale faft alle Splterinnen famt einer weißen leinenen Schurge bei ihren täglichen Arbeiten trugen. - Wir lafen benn mit Erftaunen auf ihrem Ruden ju oberft ein großes lateinifches A und barunter bie Jahreszahl 1081 (ben Abbrud von 1801). Unterhalb ber Jahresjahl grinfte ein entjehliches Gesicht, umgeben mit Schlangen, Sternen, Blumen und Flügeln fiatt ber Saare, und entgegen, und unter biefem Bhantafiebilbe erblidten wir ein milbes, gugellos laufenbes Bferb. - Lauter Infignien, Die ju Maitens Charafter und Geichichte ju paffen fdienen. - 2118 Daifen ben Grund unferes Gelachtere er. fahren, lachte fie selber mit. Sie ging übrigens mit diesen Insignien auf bem Ruden fast ein ganges Jahr. — Maiten batte langft auf alle weibliche Schonbeit und allen aukerlichen Schmud Bergicht geleiftet, es war ihr ziemlich gleichgultig, wie fie getleibet ging - (fie trug fiber ihrer weiblichen Rleibung 3. B. oft eine weite Matrofenjade) -, und ob bie Leute über ihre Tafelage, wie fie gewöhnlich felber ihre Rleibung nannte, lachten; ja fie war fast unempfinblich gegen Barme und Ralte, benn ich habe fie bei beifem Commerwetter in einem biden Schafepels eingehüllt und ein halbes Rahr fpater im Conee bes Bintere mit blogen Sugen umber geben feben. Allein fie war feineswegs gleichgültig gegen bie Urteile und namentlich gegen bie ungerechten Urteile anberer über ihre geiftigen Rabigfeiten und Beichaftigungen. Daber murbe fie ichnell beruhigt über Merret Siemone ipottifche Bemertung in betreff ihrer Druderei, ale biefelbe nur ihrem Ruden und ihrem Boluntie galt.

Maiten und ich fagten nach biefem fleinen Amifchenatt jum zweiten Dale "aute Racht!" und trennten une jest in Frieden von ben brei Bewohnerinnen bes einfamen Saufes im Sumpfe. 2018 wir bas Saus verließen, ichlugen wir fogleich einen fcmalen, abnlich einer Schlange fich burch bie Dunen windenden Bfad ein. Begen ber bei Binbftille und bebedter Luft in ber Novembernacht berrichenben großen Finfternis hatten wir jedoch nicht geringe Dube bemfelben ju folgen. Erft als wir ben weftlichen Strand erreichten. murbe ber Bfad ebener und leichter ju finden. Es gibt überhaupt taum ichonere, ebenere und felbft bei buntler Racht leichter zu findende Bege, ale ben breiten weißen Canbftreifen, welcher fich langs ber gangen Befifufte Gults gwifchen bem bunteln Deere und ben grauen Dunen und Rliffen bingieht. Rur bei Sturmen rollen bie Bellen über ben Strand bis an bie Dunen.

Best begann Daifen bie verfprochene Fortfegung ihrer Ergablung. "Dein Gohnchen!" fprach fie. "Jest find wir allein. 3ch will es Dir baber gefteben, bag bie Reben, welche ber ebemalige Briefter gu St. Marien an Die Rantumer bielt. ale Alt.Rantum untergegangen mar und die Spiter Beringefifcher ibn auf ber Ratsburg trafen, vielleicht nicht gans fo gelautet haben, wie ich fie vortrug, benn ich hatte fie eigentlich fcon vor acht Jahren auswendig gelernt; allein ber Sauptfache nach ftimmten fie mit meinen Borten, Die Dei Giemtens Reib und Spott erregten, überein. Gute Dich por ben Lugen. mein Gobnehen, aber bute Dich auch, wenn bas Gebachtnis alter Leute ichwach wirb, fie barum gleich fur Lugner au halten. - - Mle Die Rantumer und Gibumer und Die andern Gulter Beringefifcher Die Biobepoft und Strafprebigt bes boshaften Brieftere angehort batten, vergagen fie porläufig bie Berfolgung ber Lifenbehler, verließen fofort ben falfchen Mann und bie Ratsburg und eilten ben Stätten ber Bermuftung und ben noch erhaltenen Bohnftatten ber lieben Beimat gu. Alle ichwebten gwifden Furcht und Soffnung in betreff ber lieben Ihrigen, benn fie hatten Grund genug, an der Wahrheit des bon dem Priester Gesagten zu zweifeln.
Plur die Hunde schienen in Beziehung auf die Verfolgung und Aufsichung der Lifendehler und in betress des Lieter ziehens anderer Meinung als die Fischer zu sein. Sie hatten die Rede des Briesters ab und zu durch ihr respektroibriges Geklass und Gehent begleitet und selhst ein paar Wal unterbrochen. Zeht, als die Fischer weiter eitten, umkreisten und umschanflisteten sie noch immer den Burgwall, stimmten im Ehor ein Alagelied an und stürzten dann klassen und deisend auf den Priester, den sie nicht verlassen zu vollen entschlien schienen."

Die frühere Ergählung Maitens, ihre toloffale Gestalt und selfam Alebung, die unspeimilige Gegend, die Dunteleit der Nacht — alles diese datte bereits meine Phontofie im hohen Grade erregt und beschäftigt. Zeht tam die schreckliche Idee does der wahrscheinlichen Rabe bes schlimmiten aller Wesen hinzu. Es wor michn eine Wunder, des meine erhipte Knabenphantasse gleich der ihrigen wild wurde, mir die entselflichen Dinge bormalte und mich mit Angli und Schrecken erfüllte.

Maiten fethe indes, unbefümmert um meinen Seelengustand, ihre Versicherungen von gesabten Versuchungen und Erscheinungen des Teufels fort, indem sie sprach: "Eines Bends hat kehrte ich von einer Tour nach hörnum gutud.

In einer bor bem Binbe geschütten Soble im Rlattigthale verzehrte ich mein Abendbrot. 3ch faß eben und wollte meinen Brofel angunben - Du mußt nämlich miffen, ich rauchte fruber gern nach bem Gffen ein Bfeifchen Tabat. obaleich bas unter ben Beibern fonft, wie Du weift, nicht gefdieht. - Genug, ich faß eben und tidte mit bem Reuerftabl auf ben Stein, ba mar es, ale ob auf einmal bas Beftrupp ringe um mich lebenbig murbe. Gin ichmarger Bogel. ber meniaftene fechemal fo groß mar, wie ber großte Rabe, tam fait unter meinen Gufen aus bem Salm bervor. Er ichlug mir mit feinen großen Alugeln meinen Brofel aus bem Munbe und bie Bunberbofe famt bem Stahl und Stein aus ber Sand und flog bann in bie Bobe. 3ch murbe natürlich febr erichredt, griff unwillfürlich nach meiner Bfeife und ben übrigen berlorenen Cachen, erfaßte aber ftatt berfelben ungludlicher Beife eine ber Rlauen bes Ungetums und gerbrach fie bemfelben. Jest mar bie But bes Tieres oder Teufels ohne Grengen. 3ch mußte ohne Bfeife und Bfeifengeschirr aus ber Sohle flieben. Der boje Geind, ber Die Bestalt eines Bogels angenommen, hadte mich wieberholt auf ben Ropf mit feinem ftarten Schnabel, gab mir fchred. liche Ohrfeigen mit feinen großen Glugeln und verfolgte mich bon bem Rlattigthale bis jum Grofolie, wo ich, um mich feinem Rorne und feiner Dacht zu entziehen, gleich Glen Lung, beichloß, meinem Leben ein Enbe ju machen und mich ins Baffer gu fturgen. 3ch lief weit ins öftliche Baff binaus, allein es mar gur Beit ber Ebbe und bas Baffer eine balbe Stunde bom Lande entfernt. Als ich eine Beitlang im Schlid bes Saffe gelaufen, wurde ich mube, fah mich nach meinem Berfolger um und tonnte ibn gu meiner Freude nicht mehr feben. 3ch tehrte alfo langfam gurud und tam bies Dal noch gut bavon. Ich habe aber feit ber Beit niemals wieber geraucht in Uebereinstimmung mit einem Gelubbe, welches ich auf meiner Flucht gethan. - Aber, mein Gohnchen, Du gitterft ja, wobor ift Dir benn bange?" - "Ich, bor bem Teufel," war meine Antwort. — "Run, es tönnte auch Steven sein, der dort vor uns auf dem Sande liegt. Sei nur nicht bange, ich will wohl porangeben. - Steven pflegt ben Sonntag fo gu feiern: Er geht ober fahrt bes Morgens fruh von Rantum weg, ift ber erfte gum Gottesbienft in ber Befterlanber Rirche, fingt und betet fehr eifrig mahrenb bes Bormittage, ift feinen Rohl gu Mittag bei irgend einem gaftfreien Bermanbten ober Freunde, beftellt am Rachmittage einige Gewerbe, gerat gegen ben Abend in ein Birtebaus. fpielt bort Rarten, raucht Tabat und trintt reichlich viel Bier ober Branntwein, tommt bann febr fpat nach Saufe ober bleibt irgendmo liegen untermege und ichlaft feinen Raufch aus. Ich bente, es wird ihm auch heute abend ber Ropf etwas ichmer geworben und er auf feinem Beimmege umgefallen fein. - Es fonnte freilich ber bor une liegenbe Rorper auch ein mabrend ber Rlut angefpulter Leichnam fein, indes, je naber mir ibm tommen, besto mehr icheint es mir mahricheinlich, bag bem accuraten Manne, bem berühmten Rechtsgelehrten Steven Tafen, mirtlich etwas Menichliches jugeftoßen ift. - Jost febe ich beutlich, es ift Steven. Der arme Steven, er hat feinen but verloren und liegt auf bem Leibe. Bir muffen ihm auf bie Beine helfen, vielleicht hat er fich hinreichend erholt, um jest vollends nach Saufe geben gu fonnen. - Guten Abend, Steven! Bas machft Du bier fo fpat? - Er ichlaft meiner Geel' feft!"

Maiten bidde sich, als sie bie leiten Avorte gesprochen, um ben nicht antwortenben Nachbar aufzurichten. Sie hätte aber vom Schlage gerührt werden konnen, wenn sie eine schwöchere Person gewesen wäre, denn der vermeintliche Steven war ein großer, auf den Send getrochener, schlessender Sechund. Als Maiten sich über den Robben budte und ihn der einhete, erwachte das Tier, suhr erschrete und der Webegung, um nach dem Wetere, in sein enturtliches Element, zu entsieden. Maiten erholte sich jedoch eines schlessen, werden, werden überhaubt seinen Auften erholte sich jedoch von ihrem Schreden, verlor überhaupt selten die Besinnung, sie warf sich den Verlor überhaupt selten die Pelinnung, sie warf sich auf den Verlor überhaupt selten die Besinnung, sie warf sich verlor überhaupt selten die Besinnung, sie warf sich verlor überhaupt selten die Besinnung, sie warf sich verlor überhaupt selten die Besin dam aufzuglaten oder ihn zu erwürgen. Als sie bemertte, daß sie auf aufzuglaten oder ihn zu erwürgen. Als sie bemertte, daß sie ab fiarte Tier sie zu beisen und abzuschütteln suchte und überdies auf

feinem abichuffigen Bege nach bem Baffer raiche Fortidritte machte, rief Die reitende Megare mir gu, ich moge ichnell einen großen Stein fuchen und benfelben ihr bringen ober ben "Callig," wie bie Rantumer einen Robben nannten, bamit tot ichlagen. - 3ch fuchte in ber Finfternis nach einem Steine, ebe ich jeboch einen baffenben fant, mar Daiten bereite auf bem Ruden bes Geehundes in Die Brandung bineingeritten. Gie fanufte noch eine Reitlang, ohne andere Waffen als ihre Faufte zu gebrauchen, mit bem Robben auf bem außern Sanbriff bes Stranbes, mußte aber endlich ben felt. famen Rampf aufgeben und bas wertvolle Tier fahren laffen, ba meine Unichluffigfeit und Ungeschicklichkeit beim Bringen und bei ber Sanbhabung bes Steines nicht minber groß maren, wie mein Diggefchid beim Finben besfelben. Deine Freundin fehrte baber, nag und murrifch bon ihrem bergeb. lichen Seegefecht, ans Land gurud. - Maiten mar gleich. wohl ebelmutig genug, mich nicht auf halbem Bege fteben gu laffen ober jest wieder nach Rantum umgutehren, fonbern fie ergriff mich fofort wieber bei ber Sand und führte mich weiter nach Norden auf meinem Beimwege. Dit ihrer Ergablung aber mar es nichts mehr an biefem Abende. Ich fragte fie, wie es mit bem Briefter und ben Sunben auf ber Burg gegangen, allein fie antwortete gang turg: "Der Briefter hatte, mas man nimmer ju Saufe laffen follte, wenn man ausgeht, einen tuchtigen Stod bei ber Sand und ichlug bamit, wie wir hatten thun follen bei bem Gallig, Die Sunbe tot!" - 3ch magte noch einmal eine Frage, Die in ber Folge freilich oft meine fnabenhafte Bhantafie beichäftigte, nämlich: "Bas ift aus ben Litenbehlern in ber Soble geworben?" -Maiten antwortete verbrieflich: "Ich weiß nicht. Wenn fie nicht wieber ausgelaffen ober bort erftidt find, fo mogen fie noch ba fiten und warten auf ihre Erlöfung." - Offenbar war Maiten unwirfch, wußte mehr, als fie augenblidlich fagen wollte. Wir gingen baber eine Beitlang ftille nebeneinanber. - Die Geerauber in ber alten Rateburg und ber faliche Briefter auf bem Burgwalle waren aber ftete in meinen Gebanten und qualten mich nicht allein an bem Abenbe, fonbern lange nachber, mit ichredlichen Bilbern, befonbers in

meinen Traumen. Ginft war ich im Traume bis in bas Innerfte ber alten Burghoble gebrungen. 3ch fand jeboch ftatt ber Rellergewolbe bie Mauern eines gangen unterirbifchen, aber freilich fehr verfallenen Schloffes. 3ch fuchte in allen Stuben und Binteln ber alten Burg nach ben möglicherweife perfteinerten Reften ber Limbeder und Lifenbebler: allein überall grinften mir nur Gulengefichter entgegen, bingen fabenlange Spinngemebe bon ben Balfen und Boben berunter ober trochen ungebeure Rroten auf ben Dielen und Taufenbfüße an ben Banben umber. Die mir fo wichtig buntenben Ratfel murben aber nicht geloft. - Muf unferm Beitermariche langs bem Stranbe nach Befterland mar Daifen fo aludlich, einen paffenben großen Stod ju finden, ben fie mitnahm, um ihn, falle wir noch einen Geehund treffen mochten. mit befferem Erfolg ju gebrauchen, als bie unbewaffneten Faufte ober einen Stein. Es bauerte eben auch nicht lange, als abermals ein buntler Gegenstand, abnlich bem fruber gefundenen Robben, auf bem Straudwege bor une lag. -"Barte!" iprach Daifen, "ba liegt meiner Geel' noch ein Sallig; ber foll mir nicht entlaufen." - Es mar unterbes Die Finfternis, je naber Die Mitternacht beranrudte, immer größer geworben. - 218 mir bem Geehunde nabe genug waren, um ihn mit bem Stod ju erreichen, gab meine Bealeiterin ihm einen tuchtigen Schlag auf Die Rafe. Die Wirfung bes Schlages mar ichlimm und batte freilich noch ichlimmer merben tonnen, bewies uns aber, baf mir uns abermale getäuscht batten. Daifen batte feinen Robben, fonbern biesmal - Steven getroffen und gefchlagen. war, ale ob ber allerbinge beraufcht am Stranbe eingeschlafene Dann burch ben Schlag auf ein Dal vollig nuchtern geworden mare. Er fprang urploblich auf Die Beine, blutete ftart aus ber Dafe, ichien aber nicht eben febr gornig gu fein über Maitens grobe Art, ihn aus bem Schlafe ju weden. Er fprach mit vieler Rube: "Maiten, Du follteft ein wenig mehr Schid lernen. Solche Schlage wurden nach bem Land. recht mit 40 Mart gebußt und bie murbeft Du mohl ichmer. lich haben bezahlen tonnen." - Maitens Antwort mar natürlich entschuldigenb. Gie fagte, bag fie in ber Dunkelbeit Steven für einen Sallig angesehen, bat ihn um Berzeihung und Steven ging nuchtern und ohne Groll zu begen jest pollends nach Saufe. —

Rach biefem zweiten fleinen Abenteuer mar Daiten etwas weniger wortfarg als nach bem erften. Gie fprach fury nach Stevens Fortgang: "Ich glaube, ber Rafenftuber und Aberlag haben ihm feinen Schaben gethan. Steven ift eigentlich ein gang guter Rerl, es ift nur ichabe, bag er fo fcmach ift. 3ch habe fo manche halbe Tonne Roggen bon Beiterland nach Rantum getragen, allein Steben ift nicht im ftanbe, eine halbe Ranne Branntwein fo weit zu tragen, ohne umaufallen. Mle ich Sochzeit hatte mit Jene Unbrefen, ber leiber balb nachher wieber bon mir ging und nie wieber tam, ba follte Steven, wie es bamals Gebrauch mar, mich auf ben Brautwagen beben. 3ch war ihm aber ju fchwer, glitt ibm burch bie etwas meiten und fteifen Brautfleiber hindurch und er feste ftatt meiner meinen Gieft\*) und bie übrige Tatelage auf ben Bagen, ließ mich aber im Sembe neben bem Bagen fteben. Es war fonft eine icone Sochzeit. Es murben auf berfelben 23 Rochen, 10 Rabli. quen, viel Grube, viel Schinfen und Rohl vergehrt und viel Bier und "Schwetftilt" (ein Getrant, bas aus Branntwein, Bier und Girup bestand) getrunten. Es murbe brei Rachte hindurch getangt, viel babei gefungen und oft mit Flinten und Biftolen geschoffen. Mue Rachbaren flaggten und maren frohlich. und feiner befam mehr Schwetffilf und Brugel, als er auch bertragen tonnte. Maren Bullis mar Rochin bei ber hochzeit und hatte fein Salz gefpart. Gie ließ ben Brautigam und fein Gefolge, ale biefe tamen, um mich gur Trauung abzuholen, erft lange vergeblich antlopfen, enblich öffnete fie bie Thur und hielt, mit ber Feuergange in ber einen und einem Befen in ber anbern Sand, bem Brautigam und ben Gaften eine icone Rebe, worin fie meine Tugenben und bes Brautigame Rebler ichilberte, aber auch beutlich gu ertennen gab, baß swifden mir und ihm ein zu großer Unter-

<sup>\*)</sup> Einen icon bearbeiteten Schafpelg, wie er bis gu Anfange bes 19. Jahrhunberts, als gur weiblichen Kleibung auf Splt gehörig, in Gebrauch war.

ichieb fei und beshalb fie feinen Bestand ber Ghe prophezeiben tonne. - "Ihr feib irre gegangen," fprach fie, "bier ift teine paffenbe Braut fur Gud. Bann bort 3hr, bag ber Rabe bie Taube freit ober ber Strontiager bie icone Berg. ente ober ber Stodfifch bie Golbbutte? Rein, nein; ber Defe halt fich gur Ruh, ber Geehund fich gur Geehundin und ber Roche mit brei Schmangen fich ju bem Rochen mit einem Schwang. Ihr mußt weiter gieben; Guresgleichen finbet 3br bier nicht." - - In biefem Mugenblid ftief Maiten mit bem einen Ruft gegen einen weichen und giemlich großen Gegenstand, ber auf bem Treibmalle bes Stranbes lag, ben wir aber feiner hellen Farbe megen von bem Sanbe nicht hatten unterscheiben tonnen. Daifen mochte ben Gegen. ftanb anfänglich wieber für einen Robben balten, allein bei näherer Untersuchung ergab es fich, bag ber biesmalige Fund eine eng gufammengeschnurte Matrate mar, in welcher ein ober einige ichmere Rorper ober Schape eingeschloffen gu fein ichienen. Das Gange mar bom Seemaffer feucht und ohne Bweifel erft an bemfelben Abend von ber flut an ben Strand gefpult morben. Nachbem Maiten ben wertvoll icheinenben Fund mehrere Male umgemälzt und mehrfältig mit ber Rafe fowohl als mit ben Fingern gepruft hatte, fagte fie gu mir: "Bore, Junge! wir find jest ben fublichen Saufern Deines Beimatborfes gegenüber. 3ch will Dich nun burch bie Dunen begleiten, bann wirft Du wohl allein nach Saufe finben. Laufe nur nicht fobalb wieber nach bem Stranbe und nach Rantum und fprich nur nicht von bem. mas ich erzählt babe und bon unfern Abenteuern am Stranbe. Wenn Du fcmeigen millft von megen bes Robben und von Steven und ber Da. trabe, fo will ich Dir jum fünftigen Sommer mehr erzählen bon Brieftern und Geeraubern, bon Jacob Leiert und feiner Braut, Die balb feine Frau murbe und bon ihrem Cobne Bibber Lung, und wenn ich tot bin, follft Du alle meine Bapiere nach mir erben." - 3ch verfprach natürlich alles, was fie berlangte und tam turg barauf mobibehalten gu Saufe an, mo leiber nicht blos eine icharfe Buff. und Straf. prebigt meiner martete, fonbern mir eine fehr profaifche Rüchtigung zu teil wurde, Die mich für ben gangen nun

folgenden Winter (1808/9) bon meinen romantischen Ibeen und meiner Gucht, ohne Erlaubnis meiner Eltern nach Rantum ju laufen und ben Erzählungen ber Daiten Rig Taten augubören, beilte.

## III.

Es gingen unterbes zweieinhalb Sahre barüber hinweg, ebe ich Belegenheit fanb, abermale meinen Freunden und Freundinnen in Rantum einen Befuch abzuftatten und meiner Begierbe nach Maitens Ergablungen wieber einige Befriebi. gung ju verschaffen. Der bamals zwischen Danemart und England beftebenbe Rrieg, ber ben Infelfriefen und befonbers ben infelfriefifchen Geefahrern fo manche Unrube und Störung veranlagte, follte fogar bie Urfache ju biefer Bergogerung meiner nachitfolgenden Bufammentunft mit meiner Freundin Maiten Rig Taten geben.

Die friefifchen Infel- und Ruftenbewohner maren fura nach bem Unfange bes bamgligen banifch englischen Prieges militarifc geordnet worden und mukten als fogenannte Ruftenmiligen ihre Ufer und Infel bewachen und im Rotfalle gegen bie Englander felber verteibigen, bis ihnen fpater einige ichlesmigiche Rager und banifche Ranonenboote gu Silfe gefenbet murben. Bon ber Notwenbigfeit biefer Silfefenbung für bie fleinen friefifchen Infeln ichien jeboch bie banifche Regierung erft überzeugt worden zu fein, als bas nachfolgenbe Greignis borgefallen mar.

Es war am 25. Dai bes Jahres 1809, als bes Rach. mittags an allen Signalftangen ber Infel Shit große, ichwarze Torfforbe baumelten, lauter Reichen für bie Bewohner ber Infel, baß fich feindliche Schiffe auf bem Deere zeigten und ber Infel fich naberten. Es mabrte nicht lange, fo borte man Ranonenicuffe auf ber Gee wechseln und tonnte pon ben Dunen und Rliffen Gults aus ertennen, bag zwei banifche Rabericiffe von zwei großeren britifchen Rriegeschiffen verfolgt, bei ber Infel Schut zu finden und an ben weftlichen Strand unweit Rantum gu laufen fuchten. Die englischen Schiffe verfolgten bie banifchen fo lange, wie ihnen bie geringe Tiefe unweit bes Lanbes foldes gestattete, bann festen sie ihre Boote aus, um durch diese bänischen Kaper zu überwältigen und bieselben zu vernichten oder zu entsühren. Es gelang den Engländern dieser Alan in betrest bes einen südlich von Anntum auf Hornum angelaufenen Kapers. Sie entsührten dass Schiff, ebb is Sulter es hindern fonnten.

Unterbes war die Spifter Kilfenmilig, noch in ber darauf folgenden Aocht durch die Kirchengloden und durch sogenannte Tuuthörner alarmiert worden, nach den Dünen zwischen Welfeleand und Nantum marschiert, hatte fich dort zur Werteitigung der Instellum des zweiten dhanischen Kapers, eines Luggerschiffes, positiert und wehrte, in Berbindung mit der napfern Rannsschaft biese Schiffes, in mehreren folgenden Tagen alle Landungs und Kauboerluck der Engländer Tagen alle Landungs und Kauboerluck der Engländer wie einem mehrtägigen erfolglose Ombordement zogen die Briten wieder sechiff und schepten dasselbe werd ist der die Kapen der Geschiff und schepten dasselbe wer ist dienen quer durch die Handling die habeinsel hörnum nach dem öflischen Ufer dereisten, wo es später repariert und endlich wieder in Klottwasser auch der der kontroller aberdalt wurde.

Alles diese mar in der Adhe des einsamen haufes im zumbse, wo stets das hauptauditorium der Rantumer Sagenergäster und Ergästerinnen gewesen war, vorgesalden, hatte die hitte und deren Bewohnerinnen vielsag geschebet, die nächtlichen Ausammentsmiste der übrigen Kantumer in derjelben gehindert und mir die Befriedigung meiner Lieblingswünsige, wenn auch nicht unmöglich gemacht, is doch in eine ferne Jutunft geschoben. — Die vielen fremben Seefahren, ich meine die dei Rantum gelandeten Kapergäste, vertrieben sich die Zeit unterdes durch Tänge und Spiele in dem sonst is fillen Orte so gut, wie es eben gehen wollte. Einige dereiben schollen in Rantum sogat ernstheste Liebesweischungen.

Die übrigen Kolgen biefer Heinen Kriegsäffaire unweit ber einignen Ditte im Sumpfe waren, das eine Kompagnie ichteswigscher Jäger von 92 Mann nach den westlichen Oörfern ber Intel jur Bewachung und etwoigen Beschiung der wolft lichen Uter Sylts moch im Sommer besselben Jahres 1809 gelegt wurde, welche bort bis gegen Ende des Jahres blied, efenret, daß ber dönische Kanonenboote bei Wit und mehrere andere bei Hufum, Hößt, Bellworm und Umrum stationiert wurden zu ähnlichem Zwed und bort während mehrererJahre blieben, daß die gange Westerländer Jugend für die übrige Dauer diese Krieges sehr friegerlich und patrioilich gesinnt wurde, so daß man alle Tage die Knaden mit steinen hölgernen Gewehren umbersaufen und sich gegenseitig wader prügeln soh, daß meine altertümlichen und vomanlichen Neigungen und Ideen für ein ganges Jahr in den Jintergrund traten, den Ereignissen der Gegenwart Plag machten,—endlich, als das Wichtigste, daß boch einer der in Rantum gesandeen Kapergasse siehe von die einer der in Rantum gesandeen Kapergasse siehe so die einer der in Wantum Gespitz gurüsselbe, das boch einer der in Rantum gesandeen Kapergasse siehe die geben die von die vieden die Spitz gurüsselbe, um sich in Krusigadre des siehen Lageres 1810 wieder nach Spitz gurüsselbe, um sich in Kantum zu verseiren und kinstig der zu wohnen.

Die friegerifchen Ericheinungen, welche bas Jahr 1809 ben Infelfriefen gebracht, lebten noch in unfern Gemutern und beherrichten biefelben, als bas Jahr 1810 herantam und burch berichiebene Umftanbe, bie in feinem Befolge maren, wieber alte Freiheiteibeen in ben Friefen medte, mit unfern friegerifchen Ibeen gleichsam vermischte. Erstens mar ber Brotforb ben feefahrenben Infelfriefen burch bie Stodung bes beutschen und banifchen Seehanbels, burch bie Rontinental. fperre und bie Elbiperre, burch bie Berteuerung fo vieler gum Leben nötig erachteten Baren, febr boch gehangt worben. Rweitens murben bie Infelfriefen eben beshalb genötigt, auf andere ungewöhnliche Erwerbequellen zu finnen, um burch biefelben fich und bie Ihrigen bor Dahrungelofigfeit ju ichuten, und nicht alle maren gahm genug, fich auf Die Bollenwaren. Brobuftion, auf bas Jaden. und Strumpfftriden gu legen ober fich mit bem Aderbau, ber Biebaucht und ber Ruftenfifcherei zu begnugen, fonbern manche berfelben begannen an bem maghalfigen aber gewinnreichen Schmuggelhanbel auf Belgoland, welcher bamale blubte, fich zu beteiligen. Drittene, es murben infolge bes Rrieges mabrent bes Jahres 1810 burch frangofifche Raper 1 Schoner und 2 großere breimaftige ameritanifche Schiffe bei Lift bereingebracht, welche lange bei Gult liegen blieben, und bie 3been ber freilich buntgemifchten, aber freiheitliebenben Mannichaften biefer

Schiffe maren nicht menig anftedenb fur bie Splter. - Bir Rnaben, Die im Jahre 1809 nur Rriegelieber gefungen hatten, ftimmten baber jest gur Abwechfelung: "Gin freies Leben führen wir" - ober : "Es ging ein Sager jagen" - an, und machten nicht felten, als echte, unverborbene Friefen, bie ftete Theorie und Braris mit einander verbinden, Unwendung bon unfern neu gewonnenen 3been. Go tam es benn, bag, als bie Splter Jugend in biefer Reit eben mit großen Rriegsund Freiheitsibeen ichwanger mar, etwa 20 Befterlanber Rnaben an einem marmen Junitage bes Jahres 1811 beichloffen, fich bon ber Berrichaft ber Eltern, Lehrer und Obrigfeit einmal zu emangipieren und einen Bug nach unferm Splter, altberühmten Lande ber Freiheit, nämlich nach Sornum. au unternehmen, teils um einmal unbeauffichtigt, in voller unbeschränkter, Freiheit nach Bergensluft fpielen und Bogeleier, namentlich Möveneier, in ben Gumpfen und auf ben Dunen hornums suchen zu konnen, teils um einen von uns langft gehegten Bunich, ber aber jest zu einem, freilich noch beimlich gehaltenen, aber uns fehr wichtig buntenben Blan gereift mar und nichts Geringeres als bie Rettung ber altfriefifchen Freiheit. - nämlich bes feit bem Musbruche bes bamgligen Prieges verbotenen und unterbrudten Biifebrennens. betraf, su reglifieren. - Das Biifebrennen gefcab fruber immer auf bagu von alters ber bestimmten, fogenannten beiligen ober Bings. (Bebns) . Sugeln in ber Racht vor bem 22. Rebruar, bem berühmten Betriftublfeft ober bem Saupt. thing und Rationalfeit ber Splter, und hatte in uralter beib. nifcher Beit eine religiofe Bebeutung, inbem es ein Opferfeft mar, welches bie abreifenben Geefahrer und Rrieger bem Beba ober Boban weihten, mobei fie eine Menge Stroh, Teertonnen und andere Cachen verbrannten. übrigens noch nach ber Ginführung ber Reformation bei biefer nachtlichen Reier ftete ben Weba an und bat ibn, bag er bas Opfer nicht berichmaben wolle. \*) Jeboch es mar in neuefter Reit biefe Reier in gebantenlofes Spiel ausgeartet. Diefes

<sup>\*)</sup> Die Rantumer juchten von alters her eine Shre barin, unter allen Inselfriesen das größte Bittenfeuer zu brennen, bis sie einst — der Sage nach — von dem Teusel, der die Gestalt eines

Biifebrennen nun mar ber Shlter Jugend bei bem Musbruch bes Rrieges im Jahre 1807 verboten worben, mahricheinlich aus bem Grunde, bamit nicht burch bie vielen Reuer (welche, fobalb bie Splter Biiten brannten, alsbann auch auf ben übrigen benachbarten Infeln ale Reichen ber Freundichaft und Teilnahme ober ber Uebereinstimmung mit ben Spltern in betreff ber altfriefifchen Gefete, Sitten und Regeln, g. B. für bie Abreife ber Seefahrer von ber Beimat, angegunbet murben) etwa feinbliche Schiffe herbeigelodt ober banifche Schiffe irre geleitet murben. Rein menichliches Gefen, feine Beidrantung unferer Freiheit ichien uns aber mibermartiger gu fein, als gerabe biefes Berbot, woburch uns nun fcon in brei Sahren bie iconfte Freude geraubt worben mar. Rein Bunber alfo, bag wir Rnaben in unferm Freiheitseifer und in unferer friegerifchen Stimmung barauf verfielen. etwas zu magen und zu thun, um biefe althergebrachte, uns fo wichtig, ja fast ehrmurbig und notwendig icheinende Freibeit bes Biifebrennens ju erhalten, mithin unter ben beftebenben Umftanben felbige gu retten.

Wir zogen baher eines Nachmittages, bewassnet mit Seitöden, Taschenmessen und Seuersteinen, versehen mit Sierund Proviantsbehen und beseelt von Gestissten ähnlich den Kreuglahrern der alten Zeit, jedoch die meisten ohne Erlaufnis ihrer Elten, in die Hörnumer Dinnen. Das Ziel unferer Reise war der Buder auf dem siddichen Hörnum an der de-kannten und berüchtigten Fischer und Seeräuberbucht, umd unsere Wössich war, auf diesem hohen Sandberge der Oberigsteit zum Troh, sobald der Abend kommen würde, ein gewältiges Bischeselung des ihre de benachbarten Instessen diesen müßte, angugünden und die denachbarten Instessen, die ein gewältige Bischeseuns aber am solgenden Tage alle Wöbeneier auf Hörnum aufzusammeln und heim zu tragen, damit die Amrumer, auf welche wir wegen ihres Eiersammelns sehr erntetter waren, tünftig eine mehr dasselbs fürden Monten.

Muf unferm hinwege konnten wir es nicht laffen, bei unfern Freundinnen in ber oft erwähnten einsamen hutte auf Aubels angenommen und ihr bereits verbranntes Billen immer wieder anichttet, geafft wurden. einige Augenblide einzukehren, zumal de einige von uns, der Hise des Tages wegen, dereits fehr durftig waren. Wir trasen Mei Sienten allein zu Hauf. Als wir uns in so großer Jahl hineindrängten und saft das ganze kleine Hauf glieben, daß wir eitwas Verfehrtes im Sinne hatten, fie fragte uns deshald: "Kindertens, Kindertens, was hab Ihr vor Von vonlich ist find in Allein der hatten, das hab ihr vor von von til hin ihr die klein, "Windertens, til here Antouten war. "Wir work und wir der zu sammeln und wolken die Antumuner verjagen." — "Kindertens, kehrt wieder um und geht nach Jaule, ese die Racht fommt, — feht Jur

nicht, baf ein Gemitter beraufgiebt?"

Die Schwächsten und Bängsten unter uns, die schon früher einige Unruhe über unfer Unternehmen ohne Wissen wir Billen der Eltern hatten saut werden salfen, etwa 7 oder 8 an der Jahl, ließen sich wirklich durch Mei Siemelnes Ermahnung bewegen, jeht wieder umzukehren. Wir andern, Ermahnung bewegen, jeht wieder umzukehren. Wir andern, Tendhenn, Greichten Abrie andern, Tendhenn wir!" und gingen weiter. Bor uns im Süben wurde allerdings die Auft immer distere und an Dünften voller, in Uedereinstimmung mit Wei Siemelns Prophegeichung, jedoch wir redeten uns ein, daß de Dunkelsteit im Sibol nur eine Rogke von dem nahen Untergange der Sonne im Nordwest sei und marschierten rüstig immer weiter, dem word wir kiegenden weißen, in de vonklesse unter und kiegenden weißen, in de vonklesse auf den vonklesse der Volkerfande zu.

Um Juße bes Berges angefommen, begaben sich einige von uns nach bem nahen Etranbe, um troden gewordenes Freisbofs, mit welchem Brennmaterial ber Setnah auf Hofen um gewöhnlich reichlich versehen ist, für unser Borhaben aufzulesen, wir andern blieben auf ben Dünen und jammelten bort verwelktes Dünengrads zu bemielben Jvoed. Bir schleppten alles, was wir sanden, mit großer Mahe auf den Gipte bes Buder und brachten dort in kurzer Zeit wirklich einen großen Haufen von Brennhols, und Dünenhalm zusammen.

Als es völlig buntel geworben war, gunbeten wir unter großem halloh unfer Biifen an, obgleich ber Donner bereits groulte und ferne Bijes ben himmel burchzudten. Es gaft uns für ben Augenblid nur bie Erreichung unferer Absicht und unser Bitten loberte wirklich hell und hoch auf zu unserer großen Befriedigung — alles andere war uns, der Apsfern, damals gleichgültig. Es klimmeret uns nicht, daß die geängsten Moben und andere See- und Sumptvogel schreichd unser Feuer umfalterten, noch, daß das auf Hörnum weidende Hornvieß über die ungewöhnliche Erfcheinung auf dem Buber entigt, den Berg zu befürmen begann und sich vie verbeindet und voll in das Keuer stürzte.

Da fuhr plößlich ein entsetilicher Bligstrahl von dem erzürnten himmel in das Gener herad, ein betäubendes Genofiel, das lange in den Dünen wiederhaftle, solgte unmittelbar darauf, saft ebenso plößlich und schnell löschte aber ein gewaliger Regenguß unser solgten aus, verfeste uns alt augendlich in die ieisfte Finiternis und samt unsern

Rleibern in einen bom Baffer triefenben Buftanb.

Das war eine ftarte Lettion für uns trohige und hoch mutige Knaben, recht geeignet, unsern friegerischen Sinn zu dämpfen und unsere freien, hochstiegenden Jdeen heradzustimmen! — Wir fürzien benn über hals und Kopf den Berg hinad und rannten mit nicht viell (Leberlegung, aber voller Schrecken, heimwärts im sürchterlichen Wetter und in er tiesen Kinsternis, die nur ab und zu vom Witze grell unterbrochen vourde. — Jedoch der Weg vor lang — vom Buber bis Kantum allein zwei volle Stunden — und unsere Beine waren schwach ab dab ermübet. Dier siel einer vor Waltigkeit um, der bie die naderer in einem Sandhumge Cluedinnd) sieden, und nur 10 von uns erreichten um Witternacht höchst erwieden und berkümmert das Dorf Kantum. Die zwei von mit treulos Juridgelassen aber bützen zwei zwei von und kreulos Juridgelassen aber bützen ihen höchstausch auch gwei kantum. Die zwei von und kreulos Juridgelassen aber bützen ihen höchstausch auch in Mortum auch ihren, kann kamen sie endlich auch in Mantum an

Dei unferer — ber ersterwähnten zehn — Ankunst in Kantum ratschlagten wir nicht lange, wohin wir uns, um Obbad und Schuh vor dem bösen Better zu finden, wenden wollten. Wir waren uns schnell barüber einig, daß wir bei unsperer Freundin Walfen Riß Taken antsopsen wollten, ern woarteken am ersten und gewisselsen bei ihr Mittleid und gastfreie Aufnahme zu finden.\*) Gebacht, gethan. Wir Nopsten au und baten um Einsaß. Maiten öffnete die Thür, allein sie redete uns hart an, schien durchaus nicht barm-

bergig ju fein.

"Jungens!" - fprach fie - "3ch habe Guer Biiten gefeben. 3ch bachte es icon, als 3hr fo hochmutig ,Gin freies Leben führen wir' unferm Dorfe porbei fanget, baf Ihr einen bummen Streich porhattet. Da habt Ihr nun eine Brobe bon bem freien Leben auf Bornum, bas Gott nicht leiben mag. Geib Ihr funftig gufrieben, wenn Ihr es gut babt bei Guren Eltern, lauft nicht wieber nach Sornum, um bie Moveneier ber Rantumer ju nehmen, gonnt uns bas menige Bute, mas ber liebe Gott auf ben Dunen machien ober an ben Strand treiben lagt auf Bornum. Bollt Ihr aber, nachdem ber liebe Gott felber Guch gehindert und gezüchtigt hat, eine Buflucht bei mir finden, fo mußt Ihr erft bas icone Lieb "Bufriebenheit ift mein Bergnugen' anftimmen." - Bir wendeten freilich ein, bag wir bas Lieb nicht fannten, baß wir fehr falt und nag maren und baten wieberholt um Ginlaß, allein es half nichts. Maiten blieb bart und fagte:

oag wir jegt talt und nag waren und daren wiedergott um finlaß, allein es haff nichts. Walfen blieb hat und jagte: "Nenn Jor das Lieb nicht kenut, so will ich es Euch sehre, hört nur zu!" — Jest kannten wir, ohne es erst zu kernen, das Lieb und sangen es um die Mitternacht im Sturm und Regen vor ihrer Thur. — Albann ließ sie und ein. Aumenter war Walfen aber auch wie umgewandelt. Sie

wußte nicht, was fie uns zu Gefallen thun wollte, fie machte ihren Ofen warm, trodnete unfere Rleiber, tochte uns Raffee und erzählte uns, als wir gehörig aufgetaut, erquidt und

ermutigt maren, auf meine Bitte folgende Gefchichte.

"Ihr Westerländer Zungen sehr oft so hochmittig auf m. Antumer, wenn wir nach Eurem Dorse kommen, wahrschaftlich werden der Westerland Euch jo groß und reich, Kantum aber so klein und arm zu sein dinntt, allein das müßt Ihr wissen, sehr viele und meiner Seet'! bie tüchtigsten Westerländer sammen aus Kantum. Aantum aber war einst



<sup>\*)</sup> Maiten wohnte nicht, wie bereits erwähnt, in ber Sutte im Sumpfe, sonbern eine viertel Stunbe sublider in bem bamaligen fleinen Dorfe Rantum an bem oflitichen Abgange einer Dune.

ber größte Ort auf gang Enit, hatte zwei Rirchen und brei Brediger. Das größte Dorf, welches ju Alt-Rantum geborte. in welchem die große, mit einem hoben Turme gegierte Befterfeefirche, bie zwei Brediger batte, mar, lag ehemale fühmeftlich pon bem jetigen Rantum, ba, wo jest bas außere Riff im Meere ift und hieß bas lange Dorf ober Groß.Rantum. Das jebige Rlein. ober Reu-Rantum mit ben fpater verichwundenen Stinum und Riebelum lagen öftlicher, maren aber gufammen viel fleiner als bas Langborf und hatten eine fleinere Rirche für fich. melde gewöhnlich bie Rateburgfirche, fpater bie Rantumfirche genannt wurde, an welcher nur ein Brediger ftanb. Der lette fatholifche Sauptprediger an ber großen Beiterfeefirche mar ber herr Albert von Riel. Er mar aber fein fonberlicher Bapift, fonbern ein auter Chrift und reicher Mann, mar verheiratet und batte einen Gohn, ben er ftubieren ließ, batte fo viel Land (Dienftland), bag feine Dienftboten es taum mit zwei Bflugen bearbeiten fonnten. - Der bamalige Brediger an ber fleinen Rateburgfirche, Berr Georg Ginerlei, war aber ein boehafter, erzpapiftifcher Briefter, ein großer Bauberer und Berenmeifter, ber ben Berrn Albert immer beneibete und auf beffen Untergang und ben feiner Gemeinde fvefulierte. - Ginft machte er nun burch feine Teufelefunfte einen entjehlichen Sturm. Der Strand rafte fürchterlich, die Flut brach burch alle Deiche und Ufer und ipaar burch bie bobe Bant ober ben Lanbruden, morauf bas Langborf lag. \*) Alle Saufer bafelbft wurden umgefturat und geritort, Die Beiterfeefirche fauf amei Raben in Die Tiefe, und faft alle Beiber . Rinber und alte Leute von Mit . Rantum tamen um. Rur bie Danner und Sunglinge, bon welchen bie meiften ben Commer uber bei bem Beringefang gemejen und noch nicht wieber gurudgefehrt maren, als bas Unglud fam. blieben fait alle am Leben. Much ber Brediger, Berr Albert, war nicht in ber Flut ertrunten, mohl aber hatte er

<sup>\*)</sup> Dans Rietholt ichrieb manches über ben Riechtum feines Bactes, beifen Tod, bas Seralaten ber abglitichen Offinalen bei beifen Rachiols, jomie über ben Untragang Alf-Mantums und Eidmunk Unter andern. Mit wundert megen bes Gandes, bat alleite am Ufer bes Bactes jo ild bürig iehen let, grote Dumpels als Dou-Dope." Es ichein, als ob früher bort teine Dünen aemelen.

burch biefelbe fich eine Krantheit zugezogen, die ihm im folgenden Jahre ben Tob brachte. Als furz barauf sein Sohn Jans Kiescht von Leipzig, wo er studiert hatte, heimtehrte, sand er nicht allein, daß seine Heimat verwüstet und sein Bater gestorben war, sondern auch, daß der Kriester Georg — wie es hieß für den Applit — den gangen Rachas seinen Baters sich zugezignet hatte, so daß hand Rielholt nur noch von den Reichtlimern seines Baters eine Nachmilge und ein Baar Sandbause vorfand, mithin auch nicht mehr erbtet.

Der böfe habsindstige Kriefter Georg, den die Kantumer gewöhnlich Gorrig Liffuhl, auch wohl Efte und jum Spott, Derr Gierig, nannten, hatte gedach, die übrig gebliebenen Alt-Kantumer für seine fleine von der Klut verschont gebliebene Gemeinde zu gewinnen. Als die Alte Kantumer aber von seinen Begentlinsten und Teusseleien überzeugt wurden, niedem et 3.8 dei ihrer heimster iem Serchüberdande, die leihen der Lifenbehler, um deren Schätze zu gewinnen, in eine Höhle der alten Katsdurg gesoft ober gebannt hatte, ohne die flehen je wieder lösyllassigien, und als die Alt-Kantumer Beringsfischer sogar nicht mehr zweisselten, daß er an dem Untergange ihrer Hoimt schulb ein au wurden sie sehr ehrer beimt schulb ein da wurden sie sehr ehrer beimter dichtl bei, da wurden sie sehr ehre bittert auf ihn, wollten nichts mit ihm und seiner Kirche zu thun haben, schwaren tim ewige Keinhsschaft, zogen so weit hin nach Eüden auf der Späliniel Hornum, als sie tommen tonnten, bauten sich hier Erhäuten und wohnten seit der Kein der der den kennen den den der der Kenne bei dem Buber. Det

Da nur ein Krauenzimmer, nämlich Kressen zoob, die Frau des Jacob Lüng ober Jacob Lungsem, wie er auch genannt wurde, mit ihnen nach dem Buder gezogen war, so nannten sie das Thal, in welchem sie ihre Hiten errichteten, nach ihr Kressen zook die kieft de sie est beiet Liebe Liebe die Wutter des Jacob Lüng soll aber in Neu-Aantum gestworden sien, ehe beise Ansiedelung der All-Nantumer Hischer uns Kressen Jacobsthal vor sich ging.

<sup>\*)</sup> Eigentlich hießen bieje Erd. ober Fischerhutten bie Fischer buben ober furger und friesisch "be Buuber," wovon erft alsbann ber hohe Sandberg bort ben Namen Buber erhalten haben foll.

Dbaleich bie fubliche Salfte Bornume icon bamale burch ben Canbflug febr vermuftet und sum Uderbau untauglich mar, fo ichien es ben Ult-Rantumern boch anfanglich an ihrem neuen Bohnorte recht wohl zu geben und wohl zu gefallen, fo lange fie im Brubling, Commer und Berbft mit bem Sifchfang beidaftigt maren und fich um nichts anderes befummerten. Sie fifchten übrigens nicht bloß Beringe bei Belgoland, fonbern ju gewiffen Beiten im Jahre auch Schell. fifche ober Bittlinge in ber fogenannten Gifchgrube im Beften pon Gplt. Rabelique etwas naber am Lanbe. Rochel und Tebel am Ufer. Schollen auf ben Batten und freilich auch im Deere, ig fie ichlugen felbft im Binter mitunter Robben auf ben Canbbanten, fingen Muftern in ben Battitromen und Safen in Chlingen auf ben Dunen. - Mis nun aber einft ein Winter tam, in welchem faft fortwährend Sturme berrichten. viele Schiffe bei Bornum an ben Strand geworfen und bie Bornumer Rifder vielfaltig ju Stranbraubereien berfucht murben - und als ein anderes Dal ber Froft im Berbfte fich febr fruh einftellte und bie Gifder an ihrem Gemerbe hinderte, fie viele muffige Tage und Abende hatten - ba blieben fie nicht langer bie genugiamen und gufriebenen Meniden wie früher, ba ermachten auch wieber alte Reigungen in ihnen, 3. B. wie andere junge Leute nach ben Mabchen gu laufen ober wie andere Manner fich gu verheiraten, und ehe man es fich berfah, ba fcmarmten bei Racht und Rebel bon Guben ber bier einige und bort einige Sornumer "Balfjunkenganger" nicht etwa blog in ben westlichen Dorfern Shits umber, fonbern felbft bis gu ben entfernteften Bob. nungen ber Infel. Ueberbies flagte man balb über ihren Mutwillen und vielfachen Unfug, ben fie bei nachtlicher Beile in ben Dorfern getrieben hatten. Balb maren in einem Dorfe bie Schornfteine jugeftopft, balb bie Thuren jugebunden, balb bie Binbfahnen umgeworfen ober gegen ben Bind geftellt, balb bie Bagen ober anbere Berate verichleppt, balb bie Bferbe bon ber Beibe meggeführt und gu nachtlichen Ritten benutt morben. Es murbe übrigens faft alles Unnune, meldes in ber Racht auf Gult geicab, bamale ben Sornumer Rifdern ober Rreffen Jacobe fogenannten Gobnen gugefdrieben, mochten

sie es denn gethan haben oder nicht. Was die Kantper Hunde gertissen und die Morfumer Kälber beschwußten, wurde ihne benschwöch in die Schufe geschoben, wie die losse Streiche, welche die Keitumer Kinder des Übends ausübten. Es ging ihnen, wie es in den altigliter Sprichwörtern heißt und vie Jr Welerländer Jungen es auch erichten lönnt, wenn Jyr Euch nicht wollet raten und warnen lassen. Die Alten sagten: »Watt em öndrokket, dit mut em ütit, \*\*) ober auch: »Vurt Kammer sen ek gud witt töt auin, \*\*\*

Kreffen Jacobs Sohne waren übrigens, wie es ichien, ftets luftig und freilich ichlimm genug ju allem, was nichts

Frii es de Feskfang,

taugte. Gie pflegten gu fingen:

Frii es de Jaght,
Frii es de Strönthgang,
Frii es de Naght,
Frii es de See, de wilde See,
En de Hörneumer Rhee!

Hurrah fuar de Boy!
Heeth bi niin Lönth,
Heeth bi dagh sin Moy,
Fesk en de Strönth,
Sin es de See, de moje See,
En de Hörnemmer Rhee!

Pröster sen knorrig,
Laghe jam üt!
Slimmer es Gorrig,

En de Hörnemmer Rhee! Wir Kinder fühlten allerdings das Rohe und Unsittliche diefes Gesanges, sowie überhaupt das Mangelhaste und oft sich Widersprechende in Waitens Woral, allein wir nahmen alles nach Kinder Weife leicht und lachten beimisch darüber.

Slaa höm üp Snüt! Üüs jert de See, de gaarelk See.

<sup>\*)</sup> Bas man einbrodt, bas muß man ausfreffen. \*\*) Schwarze Bode find nicht gut weiß zu mafchen.

Course Cough

Maiten sehte ihre Erzählung nunmehr sort: "Ge tamen nicht selten den Hörnumer Rachtschadtmern bei ihren Streichen und deren Wessellung und dere Gesellen aus anderen Gegenden der Inself zu hilfe, gerieten jedoch öster noch mit ihnen in Streit und vermehrten daburch den nächtlichen Lärn auf Sylt. Besonders war das letzter oft der Kall, als die verliedten Mäden auf Sylt erlanten und erklärten, daß die lengbeitigen Affren und Dünenläufer von Kreisen Jacobsthat raschere und hübschere Kreise wären, als alle übrigen Sulter das ihmtendamiter. "

Jest war uns Rnaben ber Ramm wieber geschwollen, wir fingen baber an, bei biefen Worten unferer alten Freundin

laut zu lachen.

"Ra, lacht nur nicht, ihr nüchternen Ralber! Es ift bei ben Raben mahr, mas ich fage!" fprach beleibigt Maiten. "Die iconen Dabchen von Neu-Rantum, Stinum und Riebelum und die niedlichen Beren von Duntfum auf Fohr fuchten fogar Areffen Jacobs muntere und tede Gohne in ben Bornumer Dunen auf, begegneten ihnen am Blie, fpagierten und plauberten mit ihnen in Rantum Inge, tangten mit ihnen auf ber Burg und toften und fpielten besondere oft mit ihnen in ber ichonen Schlucht , Taatjemglaat,' welche Schlucht eben bavon feit biefer Beit ben Ramen "Ruffethal' führt. - Dun, mas judt Guch. Ihr Rafeweifen? Wenn Ihr lacht, fo will ich meiner Geel' nicht langer ergablen," fprach ergurnt Maiten. Jest murben wir ernft und ftill. - "Berheiraten aber tonnte fich feiner ber Bornumer, baran mar nicht zu benten. Gie hatten feine orbentlichen Bohnungen\*) und Mobilien, fein Bieb, feine Barten, feine Meder und fonnten febr oft nur notburftig fich felber ernahren im Winter und wieber ausruften im Frühjahr jum Fifchfang. Es gebrach ihnen fogar jum größeren Teile an eigenen Fifcherfahrzeugen, Fifcherleinen, Boote und Deten und anderen Beraten, weshalb viele berfelben fich bei andern für Lobn zu arbeiten als Gehilfen ober Matrofen alliährlich

naten 12 bie hatten waren aus Gras ober Erbsoben aufgeführt, haten 12 bie 16 Jul Länge und 6 bis 8 Jul Breite. In der einen Ede bes Haufes war ein Feuerhert, dobei in dem einen Ende die Thur, längs der einen Seite Schlaf- ober Lagerstätten.

verdingen mußten, am häufigften auf Belgolander Fifcher-Rur Jacob Lung hatte ein orbentliches Saus im Rreffen Jacobsthal und ein freilich altes, aber noch immer ftartes und brauchbares größeres Schiff, bas er ohne 3meifel pon feinem Bater geerbt hatte. Much hatte er immer Gelb genug, um im Notfalle ben übrigen Bornumer Fifchern bamit au Silfe au tommen. Im übrigen lebte er ftill und eingezogen mit feiner Frau in bem Dunenthal, ging feinen Beichaften als Gifcher nach, fprach wenig und that zu Saufe und auf bem Lanbe - feiner Natur gemäß - nicht allguviel, fümmerte fich überhaupt felten um bas Thun und Treiben anderer Menichen und tam felten nach anderen Gegenden und Dorfern ber Infel. - Gines Jahres ichentte feine Frau ihm einen fleinen Gobn, welchen er Beter taufen ließ, ber aber von feinen Landeleuten gewöhnlich Bib'b'er Lung und fpater, als er herangewachsen mar, wegen ber Lange feines Leibes und feiner Blieber oft ber lange Beter genannt murbe. -Im übrigen gab es fur ben bergeitigen einzigen Brebiger in Rantum, nämlich ben Beren Ginerlei, auf Bornum, in bem neuen Fifcherorte am Buber, in vielen Jahren nichts zu thun und feine Gebühren zu beben. Trauungen und Rinbtaufen tamen bort nicht bor und Beerbigungen pflegten im Deere ober in ber Stille auf alten Rirchhöfen in ben Dunen gu gefchehen; gur Rirche und jum heiligen Abendmahl gingen Die Bornumer Gifcher nicht; Beichte und Ublag, Beiligenund Bilberverehrung maren ihnen vollenbe gumiber; Fegefeuer und Solle ichienen fie nicht gu fürchten; priefterliche Drohungen und Bannfluche aber verlachten fie. Rurg, fie lebten fo giemlich wie bie Beiben. 218 ber Briefter Georg burch Drohungen und Bannfpruche nichts bei ihnen ausrichtete, versuchte er burch Schmeicheleien minbeftens einige Opfer und Behnten bon ihnen ju geminnen. Begen glatte Borte ichienen aber bie roben Fischer unbewaffnet zu fein. 218 ber habfüchtige Briefter nun wiederholt fie aufforderte, ihm ftatt ber Geldgebuhren einen Teil ihrer gefangenen Fifche gutommen gu laffen, tonnten fie, wie es ichien, nicht langer wiberfteben und verfprachen, ihm zu willfahren.

Gines Tages nun tam einer ber Fischer mit einem

großen ichweren Gad auf bem Ruden gu Beren Georg, gu ihm fagend, bag er bon feinen Rameraben, ben Bornumer Rijchern, grußen und bem Berrn Baftor einen Teil ihres neulichen Rochenfanges bringen folle. Der Briefter murbe froh, gab bem Bringer einen Trintpfennig und nahm ben Sad in Empfang. Er öffnete benfelben, nachbem ber Bringer fich fcnell wieder entfernt hatte. Allein - wie murbe er getäufcht und erbittert! - Der Gad enthielt lauter "Rochelprotter" (Stacheln von Giftrochen, welche Fifche bamals febr baufig bei Bornum gefangen murben). Das hatte er ben Bornumern nicht quaetraut. Gein Ingrimm gegen biefelben war nun grengenlos. Er fah ein, in Gute fei eben fo menia wie burch Drobungen etwas bei ben Rifchern auszurichten. Er verflagte nun bie gottlofe Berbe, beren Birte er fein follte, bei bem Babit in Rom und als beffen Befehle und Bannfluche auch nichts wirften bei ben Saleftarrigen, fo wendete er fich an ben Ronig bon Danemart mit ber Bitte, Bogte gu fenden, um bie unbuffertigen Fifcher und Strand. rauber auf Sult ju banbigen. Und fiebe - feine Bitte wurde wirtlich erfullt. Es maren indes auch ichon zu biefer Reit in Giberftebt, auf Rorbftrand und Fohr Land- und Strandvogte angestellt worben, aber man hatte bisher noch nicht an bas abgelegene Splt gebacht und am allerwenigften baran, baf in Rantum ein Stranbpoat fein mufte. Muf folde Beije befamen bie Gulter querft Boate. \*) Db ber erfte Strandpoat in Rantum nun, wie fo viele fpatere, Dift gebeißen bat, weiß ich nicht, und eben fo menig, wer ber erfte Landvoat auf Gult gemejen, benn es ift febr lange ber. aber es beift pon ben erften Bogten, baf bie Leute und befonbere bie Bornumer Rifder nichts nach ihnen fragten, ihnen nicht gehorchen wollten. Der alte Baftor Gorrig aber berflagte jest bie ungehorsamen Sornumer bei bem Umtmann

<sup>\*)</sup> Es ist teine sichere Nachricht darüber und ist nicht wahrscheinisch daß in den logenannten Siebensarden der Ulssande schon vor 1460 Staller und Bögle gewohnt jaden, mindelten nicht auf Sist. Sibersied aber datte ison 1870 einen Staller, der Owe Herrings sie, und derma 1444 Strandbotgt. Westerlandbör datte schon 1888 einen dänischen Vorgenschen der Verlessen der Verlessen eiken habendab um 1460 auf und seite Bögle ein. hob den Siebensardenbaud um 1460 auf und seite Bögle ein.

in Tondern. Es war aber damals ein tyrannischer Ammann dasselbst, welcher henning Kogwich sieß. Tieser Wann plagte die Bauern schredlich, wenn einer nicht Steuern bezahlen konnte oder wollte, so viele wie er verlangte, so liese rihm Nase und Ohren abschneiben. Dieser Amtmann hatte aber mehrere Söhne, die alle an Grausamteil und hochmut dem Bater ähnlich waren. Einer derselben wurde nun mit einigen Ruftenschen und dem Jenter word von Tondern nach Split gesandt, um die Hornumer Fischer zu bestraften und den Spliter Bögten, sowie dem Prediger zu Kantum bei den Einwohnern Respett zu verschaffen.

## IV.

3ch will Guch jeboch juvor etwas von Bibber Lung, bem Cohne bes Jacob Lung, ergablen. 218 er noch flein und jung war, hatten bie Fifcher ibn oft jum Beften, um ibren Spaß mit ibm zu baben, und um fich in muffigen Stunden bie Reit zu vertreiben. Gie logen ihm im Scherg bann allerlei vor, mas ber tleine unschulbige Betje anfänglich glaubte. Benn er es nun gulett entbedte, bag fie ihm etwas weis gemacht batten, lachten fie ibn noch bazu aus. Daburch wurde ber Junge aber migtrauisch und glaubte niemand mehr, außer feinen Eltern. - Gines Tages batte er fich giemlich weit von ber Bohnung feiner Eltern eutfernt. Er lag in einem Dunenthale und pfludte fogenannte Bungerblumen, um bamit gu fpielen. Da trat von binten leife eine fleine Dunenbere, ein nedisches Dabchen aus Reu-Rantum, au ihm und hielt ihm ihre Banbe bor bie Mugen, bag er nichts feben tonnte. Betje ichrie laut auf und fratte bie Sanbe ber Dirne. Da jog biefe bie Sanbe jurud und Betje tonnte wieder feben. - "Deine Blumen find haflich, die Du gepfludt haft," fprach bie Bege. - "Rein," antwortete gornig Bibber, "fie find icon." - "Uber fie riechen haftich," fprach sie. — "Nein, sie riechen schön," antwortete er. — "Betje, wie bist Du noch so klein und schwach," sprach die Bersucherin. — "Rein," rief ber trobige Beter, "ich bin groß und ftart." — "Aber Du bift bofel" — "Rein, ich bin nicht bofe." - "Wenn Du nicht bofe bift, fo tomm ber und gehorche mir." "Ich will nicht." — "Alber Retje tonum doch ich will Dich waschen. Du bijt schungig." — "Nein, ich bin nicht schwigig, ich will nicht gewossen sein." — "Nein, ich bin nicht schwie keine Rase rein machen?" — "Nein!" — "Williff Bu nicht meinen Korb trogen, Du eigenstimiger Junge?" — "Nein, ich will nicht, ich bin nicht eigenstunig." — "Will Petje benn gar nicht hören?" — "Nein, ich will nicht gewossen. "Nein, ich will nicht bören!" — "Nein, ich will nicht bören!" — "Nein, ich will nicht gewossen.

will nicht aut werben!" -

In folder Schule muche Beter auf. Die lugenben Fifcher hatten ihn migtrauifch, bie nedenben Dirnen ober Beren hatten ihn eigenfinnig gemacht. - Er war fo wiberivenstia und bartnadig geworben, bag er niemals ,Sa,' fonbern immer . Rein' fagte ju allem, was man bon ihm verlangte ober erbat. Rur gegen feine Mutter, gegen ein weinenbes Rind, gegen bie feufgenbe und barbenbe Armut, gegen ben Nammer und bas Glend ber Menichen tonnte er nicht Rein' fagen, ba war es, als ob ibm bas Berg bor Ditleib brechen und ale ob er fich fur bie Leibenben aufopfern mußte. Er war unterbes groß und ftart geworben, half bereits beim Fischjang, lief aber nicht mit ben übrigen, nachgerabe in Sunden und finnlichen Genuffen grau geworbenen Gifchern nach ben Mabchen, ober um tolle Streiche in ber Racht aus. juuben, umber, fonbern ging gewöhnlich für fich allein in ben Dunen auf Sornum. Gines Abends bei bellem Monbichein und milbem Wetter ftanb er einfam auf ber Statte, mo bas Saus feines Grogvaters im Barbunthal einft gewefen, in Gebanten vertieft. Es mar um bie Beit, als ber Briefter Georg besonders ingrimmig gegen die hörnumer mutete, als er veranlagt hatte, bag bie Bogte getommen waren, welche bie alten Freiheiten und Rechte ber Gulter ju unterbruden ftrebten. Da fam es ihm bor, als ob eine hanberingenbe, weinenbe Beftalt auf bem Berbfteine bes alten, verbrannten Saufes fag. Je langer er bie Beftalt anichaute, befto beftimmtere Ruge nahm fie an, besto mehr überzeugte er fich. baß er ein wirtliches Wefen bor fich fab. - "Wer bift Du?" fragte er endlich. - "Ich bin bie Stavenhuterin. Bo fromme, freie Menichen gewohnt haben, ba bemache ich bie Statte,

mo fie geweilt, bamit ber Ort nicht burch Lug und Trug. burch Unrecht und Unterbrudung entweiht werbe. D. baß Rens Lung noch lebte in biefer Beit!" — "Warum?" fprach Beter. "Jene Lung war mein Grofbater." - "Ach," fprach bas banberingenbe Beib, "mochteft Du ihm abnlich fein, gu wehren mit festem mannlichem Ginn bem Greuel ber Bermuftung, ber über Friesland immer mehr bereinbricht, und ju retten bon ben Tugenben und Freiheiten ber Borfahren, mas noch zu retten ift, ober, wenn Du nicht fiegen tannft, wie ich fürchte, im Rampfe unterzugeben nach alter Beife: benn: Lewwer duad, üs Slaaw!"\*) - Beter fcmur, tief ericuttert: "Ja, lewwer duad, üs Slaaw! 3ch will in bie Fußstapfen meines Grofpatere treten, fo gut ich's tann und verftebe, fo mahr mir Bott helfe!" - Darauf verschwand bie Fee, bie eble Stavenhuterin, \*\*) welche wir Rantumer bas Stabemmufte nennen, bie aber fpater immer feltener ben Menichen auf Sornum ericbienen ift. Es ift, ale ob jest ein Rluch auf Bornum rubt. Gott ichute une alle! -Damale gingen unterbes Jahre bin und anberten nichte. Gines Tages aber batte Beter, ber jest icon gegen 26 Nabre gablte, für feine alte Mutter, Die wie fein alter Bater befonbers gern Gruntohl ag, obgleich biefes Ruchengewachs auf Bornum nicht gebeiben wollte, eine große Tracht Rohl von Wefterland, wo bie Familie gute Freunde hatte, geholt und auf feinem Ruden beimgetragen, ben Eltern gu Liebe. Die Mutter hatte ben Rohl am folgenben Tage gefocht und alle brei freuten fich auf bas Bericht, fagen eben ringe um ben Tifch. um fich in Frieden ben herrlichen Robl moblichmeden ju laffen. Da öffnete fich bie Thur ihres Saufes und es trat ein bornehmer junger Mann in toftbarer Rleibung in bie Stube. In feinem Gefolge maren ber alte falfche Baftor Georg, ber Landbogt ber Infel und ber Strandbogt bon Rantum. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Lieber tot, ale Sflave.

<sup>\*\*)</sup> Einige meinen, sie fei ber Geift ber tugenbhaften Ellen, ber Tochter von Jens Ling, gewesen, die sich feiber ins Waser sturgte, um ihre Uniculus ur erten.

Dogleich die Ramen biefer, wie fo vieler anderer infelfriefifchen Bogte aus alter Zeit, nicht mehr bekannt find, fo weiß man boch, bag

Der bornehme Berr grußte nicht, fonbern fagte: "Bohnt bier bas Gefinbel, welches Gott und ber hoben Obrigfeit trobt?" - Die alte Rreffen ließ por Schred ben Löffel fallen, Beter gerbrach ben feinigen bor But und Inirichte mit ben Rabuen. - Nachbem ber langfame alte Sacob fich befonnen, antwortete er: "Wir find fein gottlofes Befinbel, find ehrliche Fischerleute und niemand etwas ichulbig. Ber feib Ihr aber, ber Ihr in bas Saus eines freien Friefen einzubringen magt, wie es icheint, nicht in guter Ablicht?" - "Wer ich bin, alter Trogfopf, bas will ich Dir gleich zeigen. 3ch bin bierber gefandt im Ramen Gr. Majeftat bes Ronige Chriftian I. und meines Berrn Baters, bes Umtmanns Benning Bogwifch in Tonbern, um Guch Gures Ungehorfams wegen ju ftrafen und alles anbere trotige und hochmutige Befinbel bier auf Gult gu banbigen. Ihr icheint bier noch feine Abnung babon zu haben, welche Gewalt bie Obrigfeit befitt, noch wie Shr ale Unterthanen Guch gegen fie zu verhalten babt. Das will ich Guch lehren, Ihr freien friefifchen Roblfreffer, Die Ihr Abgaben mit Rochenftacheln zu bezahlen Guch erfrecht." \*) - Georg fchien tief gerührt zu fein über biefe Borte und fette feierlich hingu: "Bas ber Diener Gottes lehrt und bie hobe Obrigfeit thut, ift alles recht und alles gut!" - Dem jungen Boamifch überfam bei biefen Borten eine ftarte Anmanblung jum Buften und jugleich eine unwiberftehliche Reigung, feinem Spott und einer hochmutigen Laune Luft gu machen. Er fpudte in biefer ungludlichen Aufwallung in bie Robl. fcuffel ber Friefen. - Da war bie Bebulb bes jungen, bisher ftille gebliebenen Bibber Lung gu Enbe. Er ftanb auf glubend bor Born, alle Glieber gitterten ibm. Er rief: "Wer in ben Robl fpudt, foll ibn freffen!" - erfante mit riefiger Rraft ben Naden bes jungen Bogwifch und brudte

bis zu den neuesten Beiten alle Strand- und Bauervögte und fast alle Landvögte eingeborene Friesen waren und aus den angesehensten Eingesessenen gewählt wurden.

<sup>\*)</sup> Ich nuß hier bemerken, daß diese Geschichte, wie freitich so viele andere Sagen, nicht immer einerlei ober von allen gleichartig erzählt wird. Ueber fissliche und namentlich politisch üble Dinge ichweigen die Alten gewöhnlich gang.

ihm das Gesicht in den heißen Kohl, bis der junge Thrann erstidte. \*)

"Um Gott. was machft Du?" fcbrie Berr Beorg. -Jacob Lung und feine Frau erblagten. - Die beiben Bogte nahmen feige bie Flucht. - Jest erft wurde es braugen lebenbig. Die mitgefommenen Suntnechte, Senter und Diener batten, mabrend bas eben Erzählte in bem Saufe bes Sacob Lung porgefallen mar, fich über bie bolgernen, galgenahnlichen Gerufte ber Rifcher, an welchem bie Rochen und anbere Rifche jum Trodnen aufgebangt maren, luftig gemacht, batten fpottenb gefagt: "Geht, ba find bie Galgen für bie Stranbrauber ichon fertig!" - und hatten bie ungestalteten, übelriechenben Rochen bereits niebergeriffen, um ben Fifchern Blat gu machen. -Doch biefe maren noch nicht gefangen und nicht gemeint, fich bon einer Sandvoll Landefnechte gutwillig greifen und hangen au laffen. Giner ber Gifcher rief; "Gie wollen wieber Ubgaben haben. Wartet nur: wir bezahlen mit Rochenftacheln!" - Die Fifcher fcmitten eiligft einer Menge ihrer Rochen bie ftacheligen Schwanze ab, und mit biefen gefährlichen Baffen fielen fie über bie Rnechte bes Umtmannes ber, bieben ihnen bie Ropfe und Ruden mund und jagten fie in bie Flucht. Jest tamen bie Bogte und ber Briefter aus bem Saufe bes Jacob Lung und gwar erftere in groker Anaft. -"Geib Ihr blind, ober tonnt Ihr feben?" riefen bie tollen Fifcher ben Bogten gu. "Bir find blind und gefchlagen, wir feben nichts!" antworteten bie feigen Bogte. - "Ich berfluche Guch in die Solle, Ihr Beiben!" fchrie ber Briefter. -"Uha," riefen bie Fifcher, "ba ift ber Berr Gierig auch, ben muffen wir blind machen. Rein, wir wollen ihm bie Behnten geben bon ben Rochenschwänzen. Bort, feib nicht targ gegen ibn, gebt ibm reichlich!" Go fchrieen bie erboften Fifcher einander ju und hieben bermagen auf ben falfchen Briefter mit ihren Rochenschwänzen, bag bie giftigen Stacheln ihm bie Saut bon ben Anochen riffen, jum Teil in bem Fleisch fteden blieben, und ber ungludliche Georg nur mit genquer Dot

<sup>\*)</sup> Bielleicht hat das befannte noch oft gebrauchte Sulter Sprichwort: — "Diar on de Kual spüttet, skell en sallef ofiit!" — von biefer Handlung des langen Beter seinen Ursprung erhalten.

lebenbig nach Rantum zurudtehrte, aber balb barauf an seinen Bunben starb. So ging es bamals, bei ben Raben, auf Hrnum!\*)

Rach biefem Spettatel, biefem Aufruhr auf Sornum, murbe es bort eine Beitlang fehr ftill. Die Leiche bes jungen Bogmifch murbe, nachbem fie abgewaschen mar, bon ben Sornumern halbwegs nach Rantum gebracht, woselbit bie Diener bes Amtmannes fie abholten und von ba in ber Meinung, bag ber junge herr, weil er teine Bermunbungen an feinem Rorper hatte, bor Born an einem Schlagfluffe geftorben fei, nach Tonbern heimführten. Doch icheint bas Gerucht von bem Morbe besfelben ungeachtet ber Berfcmiegenheit ber beiben Bonte - welche, wie man fagte, zwei alte echte eingeborne Schlafmuten gemejen maren -- bennoch befannt geworben gu fein. Denn Bibber Lung tonnte fich fpater in vielen Rabren nicht wieber auf Gplt feben laffen, fuhr mit ben eifrigften Tumultugnten in bem Emer feines Batere pon bornum weg auf bie See und in bie Frembe, fo bag man in vielen Rabren nichts wieber von ihm borte. Biele anbere ber Rifcher folgten ibm nach, minbeftens bien es fo. In ber Frembe und auf ber Gee gefellten fich übrigens allerlei anbere Diebische und flüchtige Leute zu ihnen, befonbere viele von Norbitrand und Sufum, mo ebenfalls bamale ein Aufftanb gewesen mar. \*\*) Diese vielen Menschen trieben sich benn Jahre lang umber, balb als Fifcher, balb als Geerauber, balb als Strandbiebe. Sie liegen fich fpater wieber oftere auf

<sup>&</sup>quot;) "Bei ben Raben" sollte in Maitens Munbe ihre höchfte Beteuerung sein; es liegt aber zugleich eine Bezeichnung ber geibnisch gesinnten Hornumer barin.

<sup>\*\*)</sup> Die Einwohner der Iniel Norditrand und der Stadt Hufun, iowie der Annibánt Einwelholm katten bereitst um 1478 einen Aufthand gegen den König Christiant, ber ein sehr verschwertiger Krüft war, annes Landertie an gewissenliche Abelige, die ism Gebel gelieben, verpfändet hatte, gemacht. Der Auffand wurde freilich gelächen, verpfändet hatte, gemacht. Der Auffand wurde freilich gelächen, beroha der von neuem aus auf Anreigung des eigenen Kruders des Königs. Der König sog aber gegen die Aufrührer, ließ mehrere hinrichten, inter anderen den Setalter Belge Anughn von Kordfrand, um 1472. Gerhard, der Verwerber des Königs, aber und viele Freien nahmen die Frückt und verben Serakuben der

Amrum und hörnum feben, ichienen aber helgoland gang besonders als ihre Ruflucht zu betrachten und zu benuten.

Mis ber boje Amtmann erfuhr, wie es feinem Cobne und feinen Dienern auf Gult ergangen, murbe er febr traurig, aber nicht weniger gornig. Er ließ nun alle Ruftnechte, Golbaten und andere Diener bon bem gangen Amte gufammen tommen und fandte fie mit ben ftrengften Befehlen, Die Sornumer Fifcher und Strandbiebe tot ober lebenbig nach Tonbern gu bringen, wieber nach Splt. Jeboch als biefelben auf Splt ankamen, waren Bibber Lung und alle anbern ichulbigen Fifcher bereits auf bas Deer entflohen. Rur einige alte, fcwache Leute, und unter benfelben auch Jacob Lung und feine Frau, waren noch auf Bornum. Als biefe burch Rantumer erfuhren, baß bie Rnechte bes Amtmannes und viele andere Diener und Golbaten wieber gefommen maren. um bie Bornumer Aufruhrer gu fangen, mußten auch fie fich gur Flucht ruften, jedoch Jacob Lung wollte nicht. - Geine Frau fagte ju ihm: "Wenn bie Danifden bie Coulbiaen nicht finden, fo werben fie bie Unichulbigen mitnehmen und bugen laffen, wir muffen flieben."\*) - "Ich mag nicht flieben, ich laufe vor niemand," antwortete Jacob. - "Aber, lieber Mann, fie merben Dir bas Leben nehmen," fprach Rreffen. - "Run, laß fie, ich bin alt genug jum Sterben," war bie Antwort. - Als bie Frau fab, bag ihr Mann unbeweglich blieb, ging fie binaus, um mit ben nachbarn zu fprechen. Gegen abend febrte fie wieber beim zu ihrem Danne. 218 es buntel geworben mar, gunbete fie ihre Lampe an, legte alle ihre Rleiber und notwendigften Sachen bereit wie gur Flucht, fprach aber nicht mehr mit ihrem Manne babon. Raum war fie fertig mit biefem Gefchaft, ba murbe beftig an bie Sausthur geflopft. Rreffen blies ichnell bie Lampe

<sup>&</sup>quot;Die Anleifriesen psiegen alle nichtstelisigs Bewohner bes bergagtuns Schlesbug gleich den Jittländern und Seefandern "Baniche" zu nennen. Die Stiterinnen hatten von alters die leiftimme Weinung: Wenn vorreihme Binen oder danisch Beannte, 3. B. der Anntmann von Tonbern, nach Spit kommen, dann gibt sein ilngiglich mindelten einen Stumm und hogie Kiut. Sie wollen daber ibr Gras nicht mäßen, che die Fremben wieder fort waren, damit ihnen nicht ibr Ben und die Kiut betroren ginge.

aus und ging nach ber Thur, um aufzumachen. Die bereintretenben Manner fprachen banifch, barte und raube Borte, welche bie beiben Cheleute nur teilweise verftanben. rauben Fremblinge nahmen jest mit leichter Dube ben alten. langfamen Nacob gefangen, banben ihm bie Banbe und führten ihn famt feiner wiberftrebenben, ihre bereit gelegten Sachen mitnehmen zu wollen, entichloffenen Frau aus bem Saufe fort. - Die Gefellichaft manberte ichweigend burch bie Dunen nach bem Deere und bann langs bem weftlichen Stranbe nordwarts in ber fehr finftern Racht. Als fie ungefahr brei Stunden gegangen, ftiegen alle, noch immer ichweigend, wieber über bie Dunen in bas Innere biefes fleinen Gebirges. Gie maren jedoch in einer, bem alten ftumpffinnigen Jacob wilb. fremben Gegenb. Ditten in einem wilben, ziemlich berborgenen Dunenteffel ftanben bie Refte eines alten, im Canbe balbbegrabenen Saufes. Man flopfte bier an. Gin fleiner budliger Dann, ben bie Begleiter ober Entführer bes alten Chepagres in ber Spiter Sprache gnrebeten und ben fie Bug nannten, öffnete leife bie Thur, ließ alle ein und ichlof bie Thur eilig wieder gu.

Um folgenden Morgen frub iturmten bie tonbernichen Baider und Rnechte bes Umtmannes nach Bornum, fanben aber bas Deft leer. Gie gerftorten bas Saus bes Jacob Lüng, nachdem fie basselbe, fowie freilich auch die übrigen Sutten ber Bornumer, Die aber nicht viel jum Beften gehabt, geplundert hatten. Darauf begannen fie alle Dorfer, Schluchten und andere verborgene Statten ber Infel, felbit viele einzelne Bohnungen zu burchfuchen, um bie Uebelthater zu fangen, forberten auch alle moblgefinnten Splter auf, ihnen gur Erreichung biefer Abficht ju Silfe ju fommen. Es maren aber feine ihnen wohlgefinnte Gulter ju finben, ale ber Briefter Beorg, biefer lag jeboch im Sterben, er fonnte ihnen nichts mehr nuben. Jest wollte man bie Sylter gwingen gu folder Silfeleiftung, allein biefe waren und blieben miderivenstig, rührten fich nicht gur Teilnahme an foldem wibermartigen Beichaft. ichienen eber geneigt zu fein, allefamt bie Rochenichmange in bie Sand zu nehmen, um biefelben gleich ben Sornumern su gebrauchen und die regierfüchtigen Fremblinge zu veriggen.

Unterbessen kamen sir die Dienstleute des Amtmannes, ehe sie auf Sylt den Zwed ihrer Sendung erreichen konnten, ichsimme Nachrichten vom Felstande. Als die tondernichen Geefte und Marichfarden des Hestlandes von den dienstleuten Seisten des kryannischen Amtmannes entblößt waren, begannen die Bauern auch dort trozig zu werden, wollten keine Setwern mehr bezahlen und machen Miene nach Zondern zu gesen, um den dien und machen Miene nach Zondern zu gesen, um den dien Amtmann zu gesen, um den die Konig Ghristian I. der den Unfrieden mertte und die Graufamteiten des Amtmanns Hogwisch und bessen die länger dutden wollte, kam den Bauern zuwer, sieß den Amtmann absehen und samt dessen gänzlich aus seinem Reiche vortreiben.

Anfolge bavon murben bie Sulter unerwartet von ben ihnen febr laftig geworbenen Suffnechten und Golbaten er. loft, mußten aber bon biefer Beit an, gur Strafe megen jenes einstmaligen Digbrauchs ber Rochenichwange und Rochen. stacheln auf Bornum, in Butunft alle Jahre eine besonbere Steuer, Die fogenannte Rochenfteuer ("Rochelichatt") bezahlen bis auf ben beutigen Tag. - Man tonnte eine Beitlang nicht erraten, wo bie auf Gylt gurudgebliebenen Sornumer verborgen waren, allein als bie Gefahr vorüber war, tamen fie wieder jum Borichein und ba zeigte es fich, baf fie eine Ruflucht gefunden hatten bei einem Manne, welcher Bug hieß und einfam in bem noch jest befannten Dunenthal, welches nach ihm "Buanftoven" heißt, fubweitlich von bem jegigen Befterland in ber Gegend bes alten Gibums wohnte, beffen Saus in ber Glut, welche Alt-Rantum und Gibum gerftorte, übrig geblieben war. - Die meiften biefer Alt-Bornumer Gifcher icheinen aber in ber Solge mieber ibre alte Seimat am Buber aufgesucht und bewohnt zu haben. boch blieben auch einige in ben westlichen und mittleren Dorfern Gulte und fiebelten fich ba an.

<sup>•)</sup> Der Amtmann henning Bogwisch zu Tonbern wurde 1479 abgesetzt und von bem Konige Chriftian I vertrieben.

## v

Bon einem Manne, bon welchem es biek, bak beffen Schornftein ftete gegen ben Binb geraucht habe, will ich Guch jum Schluß noch einiges ergablen, fowie von beffen Entel. "In Buanftoven, und zwar in einer engen Dunenichlucht, laa wie gefagt ehemals ein altes Saus, gegen Gubmeft unb Norboft getehrt,\*) aber gefchutt burch bie Dunen por allen Binden, bag jeder Bind querft über bas Saus megmebte, bann beim Rurudprall bon ber gegenüberliegenben Dunen. wand bas Saus traf und mithin ber Rauch bes Schornfteins immer gegen ben Bind, 3. B. bei Beftwind nach Beften. trieb. Das Saus murbe von einem Manne bewohnt, ber Bug Bubn biek, und eben fo ungewöhnlich wie ber Rauch feines Schornfteins fich verhielt. \*\*) Er bezahlte freilich punttlich feine Steuern und Abgaben, fonft aber lebte er gang für fich, fummerte fich um bie Briefter und Bogte und beren Unordnungen eben fo wenig, wie um die übrigen Leute und beren Sitten und Rechte. Der Mann that freilich niemanb ein Unrecht, ober einen Schaben unmittelbar, allein er gehorchte auch niemand; er war aber ein Behler ber Diebe und besonders ber Strandbiebe, er fpottete fogar über bie Boate und Briefter, über alle ehrlichen Leute und beren Behorfam, beren Gottesbienft und beren fonftiges ehrbares Berhalten. - Bua hatte eine hubiche Tochter, aber man fagte bon ihr, fie fei nie getauft worben, habe teinen Ramen erhalten. Dan nannte fie nur Mooder ober Mobber (Mutter), felbit ber munberliche Bater nannte fie, ba ihre Mutter bei ihrer Geburt geftorben war, jur Erinnerung an biefelbe ftets nur Mobber.

Einst waren viele ichlechte Leute auf Splt gelandet. Sie waren braun von Farbe, machten Dufit, mahrfagten und

<sup>\*)</sup> In Minjange bes 19. Jahrunderts somen die Grundlieine beise sehmaligen Alteldumer haufe in Auguntiven und andere Melte beisellen, nachem die Dünen, von Besten ich bemogend, über die eileben geschritten waren, am westlichen Strande der Insel nieder aum Bortigein.

bessen jon in der Geschichte von Jacob Lung ober Leiert erwähnt worben, gewesen sein.

flidten alte Reffel, aber fie bettelten und ftablen auch, befonbers in folden Saufern, mo fie teine Manner trafen. Dan nannte fie Taters. Sie reinigten ben gangen Gulter Strand von allen angefpulten, nicht icon fruber geborgenen Gutern. Gie banbelten und taufchten gern mit ben Rantumern und ben Fifchern auf Bornum, follen aber ihr Sauptquartier bei bem alten munberlichen Bua gehabt haben. Diefe Leute wiederholten in ber Folge fast alle Jahre ihre Befuche auf Sult, ohne bag man im Anfange gewahr wurbe, wo fie eigentlich ihren Aufenthalt ober ihre Schlupfwintel hatten. bis eines fpaten Binterabends bie icone Dobber einen braunen Rnaben gebar, beffen Geburt Die Diebshoble verriet. Der Junge murbe Baul Mobers ober Bua Dobbers genannt. - Mis er heranwuchs, zeigte er frub bie Gemanbt. beit. Lift und bie biebifchen Gigenschaften feines vaterlichen Stammes, allein er glich nicht minber an ftorrifdem und rechtbaberifchem Befen feinem Grofivater. Bor allem offen. barte er feine Bermanbtichaft mit biefem burch feine Spottfucht. Er tonnte es nicht laffen, alle Leute, Die er traf und nicht felten fogar feinen Groftvater, zu neden und zu berbohnen. Es war natürlich, je großer und je abnlicher er bem alten Bua wurde, besto unleidlicher wurde er auch bemfelben. - Als nun bie noch immer fo hubiche Mobber einen armen aber gutmutigen Fifcher aus Rantum, namens Nicels Chriftians, geheiratet hatte, jagte eines Tages ber alte Bua ben jungen fpottfüchtigen Entel auch fort und verbot ibm, je wieber in fein Saus in Buanftoven gurudgutebren. -Bua Mobbers hatte baber von biefer Reit an feine Beimat in bem Saufe feines Stiefvaters ju Rantum. Beboch er trieb fich gewöhnlich an anberen Orten auf ber Infel umber, nach eigener Laune, hafdenb nach Rurzweil und Ledereien. Er mifchte fich überall unter bie Leute, führte bie Ginfaltigen an, mar nafemeis gegen bie Rlugen, lachte über bie Betrogenen und fpottete fogar ber Ungludlichen. Burbe er von jemand megen eines Streiches ertappt und gezüchtigt, fo wies er bie Bahne, ftredte bie Bunge aus bem Munbe unb fcwur auch wohl blutige Rache. Go muche Bua Mobbers beran, ein echter Sohn ber Freiheit und ber Bilbnis, ber

niemand gehorchte, nach niemand etwas fragte. Reiner offenen Thur ging er borbei, ohne minbeftens feine Rafe bineinzufteden; fein Suhner- und Bergentenloch mar ibm gu ena. bak er nicht hineinfriechen und es ausleeren fonnte. Meinten bie Jager einen Safen ober Bogel gefangen ober geschoffen gu haben, jo hatte Bua Mobbers benfelben nicht felten bereits ermifcht, ehe fie ihrer Beute habhaft werben tonnten; eben fo ging es gar oft ben Fifchern. Bei Stranbungefällen mar er ber flintite Berger, aber auch ber gefährlichfte Dieb. Wenn und mo man ibn fuchte, fand man ibn nicht, wenn man ibn aber nicht erwartete, war er ba. grofer er murbe, befto meiter bennte er feine Streifereien und Schalfeftreiche aus. Balb fubr er mit feinem Bflegebater auf ben Gifchfang aus, balb fchiffte er in beffen Boote allein auf . ben Batten und an ben Ufern ber Infel umber, ober magte fich nach ben benachbarten Infeln, nach Fohr, Amrum und felbit nach Rom und ben Salligen. Ueberall trieb er Rurgweil, hatte bie Leute gum beften, nafchte und ftahl und mar wieber fort, wenn man ihn fangen und ftrafen wollte. Strandbogte aber hatten am meiften Blage und Mergernis burch ibn. Ginft war in ber Rabe bon Bornum ein hollanbiiches Schiff gu Grunde gegangen. Biele Begenftanbe bes Schiffes und ber Labung besfelben murben nun bort an ben Strand gefpult, unter anbern auch eine Menge hollanbifcher Die Fifcher auf Sornum, Die Umrumer, Die Rantumer und natürlich auch Bug Mobbers fammelten aber fleifig bie angefpulten Rafe und anderen Sachen, nur ber Stranbvogt von Rantum tam wie gewöhnlich gulest und erhielt am wenigften. Auch die Föhringer gingen biesmal leer aus und beneibeten bie übrigen Strandläufer auf Bornum gar febr. Gines abenbe traf Bua Mobbers zwei neibifche und habfuchtige aber höchft einfältige Fohrer, an ber Oftfeite auf Bornum in einem Boote eben angetommen. Gie maren treubergig genug, Bua Mobbers ju fragen, wo man bie hollandischen Raje fuchen und finben Der Schalt antwortete: "Um Ufer find feine mehr. einige tonnt Ihr auf bem Barf bes Strandvogte finden und in ber Racht leicht wegnehmen, andere treiben im Saff umber. Seht ba im Norboft taucht eben ein iconer roter aus bem Basser hervor. Boss 3hr den haden, so müßt 3hr geschwind sein." — Die Kössinger sprangen sofort wieder in ihr Boot, strießen ab und ruderten eiligst ins Hass, den gegeben Bossend nach. — Ueder dies Kopperei und Einsatt der einen Köhringer entstanden die Springwörter oder Redenstatten: "Grip jens eeder de Muun'e und "Hi röd eeder de Muun üs de Förring, en meent dat et en hollönds Aast wiar.

Mls Bua bon Bornum gurudfehrte, begegnete ibm ber Strandbogt von Rantum. Diefer ichalt ihn einen Strandbieb. unterfuchte feine Tafchen und als er nichts Berbachtiges fanb. ließ er ihn mit ber Mahnung geben, fich nie wieber am Stranbe feben ju laffen. Das verbroß ben Schalt und er beichloß, fich fobalb ale thunlich an bem Stranbvoat beshalb au rachen. Mis er vollende ine Dorf gurudgefehrt mar, bemertte er, bag eine alte geizige Nachbarin, bie ibm, wenn er bungrig gemejen, nie ein Studchen Sped ober Brot gegonnt batte, ihre überjährigen Schinken gum Trodnen an bie Mauer ihres Saufes gehangt und, ale es Racht geworben, biefelben wieder einzuhängen vergeffen hatte. Er nahm fie alle, bis auf einen, bon ber Mauer leife weg und trug fie nach bem Strande, mofelbit er fie bin und ber in bem Treibmalle nieberlegte, ale ob fie bafelbit von ber Rachtflut angefpult maren. Er hatte berechnet, wenn ber Stranbpoat bon feiner Erfurfion nach Bornum gurrudfehrte, murbe er bie Schinfen finden und fie als Strandgut anfeben und bergen. Dann murbe berfelbe aber mit ber geizigen Nachbarin einen Brogef betommen und felber als Dieb berüchtigt werben. Go mie er gebacht hatte, geschah es auch. Ja, eines morgens fanb man gar einen großen Strohwift, mit bem Rod und Sut bes Stranbvoats angethan, an einer Binbfahne wie einen Dieb aufgehängt, jum Spott für ben Stranbvogten.

Sin Bauer, welcher in dem nordwestlichen Hause, being eine Mauer, belcher in dem Nordsteinen Dorft Wenningstedt wochste und wahrscheinlich Fredd oder Frödde hieß, hatte viel Land in der Anatumer Wiese (Rantuminge) und die Gewohnseit, wenn sein hen Aus wohl gemäht und ins Haus geborgen war, denen, die dabei geholfen, einen Ernteschmaus

su geben. \*) Gines Rabres batten feine Biefen ibm viel Seu geliefert. Biele Rantumer, unter anbern auch Bug Dobbers. batten nun bei feinen Felbarbeiten geholfen, aber auch einige jutlanbifche Arbeiter, Die icon bamale gur Beit ber Ernte nicht felten nach ben friefischen Gegenben tamen, um fich bier etwas zu verbienen. Die Splter und namentlich bie Dorbborfer und hornumer Arbeiter waren aber bamals nicht wenig neibifch und erbittert auf bie fremben banifchen Tagelobner und Dienftboten, Die nach Gult famen und ben Gingebornen ben Berbienft fcmalerten. Es gab baber oft Zwiftigfeiten amifchen ben banifchen und friefischen Lanbarbeitern von altere her, befonders wenn die Danen anmagend auftraten, ober gu Trunt und Streit geneigt maren. - Unter ben gu Bua Mobbers Zeiten, fury bor 1600, nach Friesland gefommenen Sutlanbern maren zwei febr habfüchtige und nafemeife Bruber, welche Goren und Riels Rigi Rand von ben Friefen genannt wurben. Sie icheinen ihre Bunamen "Rhgi Rand" bon bem Umftanbe erhalten zu baben, baf fie bie üble Gewohnheit batten, überall wohin fie tamen, in bie Ruchen zu geben und in anderer Leute Tobfe gu auden, auch mobl aus benfelben ben Rahm ober bas Rettefte und Befte megguleden. \*\*) Diels Rhai Rand ging nach Nordstrand, fand Aufnahme und Arbeit in bem bortigen Rirchfpiele Ilgrof, indem bie beiben, mit ihren bisherigen friefifchen Arbeitern nicht gufriebenen Bauern Rens Siebertfen und nidels Laurenfen fich feiner annahmen und ibm eine Bohnung baselbit verschafften. Allein bie Unverschämtheit biefes Danen muß febr groß und bie Gebulb ber bamaligen Stranberfriefen mit nafemeifen Fremben febr flein gewefen fein, benn man verflagte ibn wegen feiner Rafchereien in ben Ruchen ber Norbstranber bei bem bortigen Rat (Lanbes- ober Bolfsgericht) und biefer verurteilte ihn

<sup>\*)</sup> Das jehige Dorf Wenningstedt gehört zu ben jogenannten Korobödfern auf Suft, liegt eine halbe Ernnbe nörblich von Westerland. Es bat seinen Namen nach der 1382 untergegangenen Stab Wendingstedt am Freisenhafen. Dieser Ort lag eitza eine viertel Meile jüdwesstlich von dem jehigen Wenningstedt, jeht im Weere.

Deimreich ergabit bavon unter anderm: "Ein Dane, Riels Rugi Rand genannt, barum, baß er, venn er in ein Saus gefommen, am erften nach ber Rüche gegangen und nach ber Bime gefeben."

barüber jum Tobe. \*) — Sein Bruber Sören kam mit ähnichen Eigenschaften nach Splt; die Sylter psiegten beneichen gewöhnlich "Sören Kief in de Pott" zu nennen. Er scheintliberdies trunt- und ftreisiuchig gewesen zu sein. Iedenstalls Sören war wie Rua Modders der bem Bauer Freid zu Wenningstedt in Arbeit gewesen und zum Erntessell geladen. Die Sestlichseiten psiegten aber auf Splt mit Tang, jeboch auch nicht selten in alten Zeiten mit Schlägereien zu endigen. So geschad ge benn, das als jene Erntemalzeit beerdigt war und die meisten der munter geworderen Gasse schenzigt war und die meisten der munter geworderen Gasse stengtet zwieden der metigetigte krügen der her feissen der feisse der klusseller der munter geworderen Gasse staget zu entigentige krügen den freissten betriftigten und den danischen der entigeltigte krügest zwischen der krüftigten und danischen der krüftigten und danischen der krüftigten und danischen kaus Moders und Soren Kool Manh der der Abender und der Krüftigten und de

Es fiel bem unruhigen und ledern Bua ein, als ber Abend gefommen war, einmal nach ber Ruche gu ichleichen, ob nicht bort noch einige, von ber Dablzeit übrig gebliebene Broden zu erhafden maren. Ule er bafelbit antam, fanb er bie Ruche leer, aber bie Rellerthur offen. Er fcblich leife naber, budte fich und fab in ben Reller binunter. Sier gemabrte er Goren bor einer Bier- ober Branntmein . Tonne fnieend, fich einen überfluffigen Trunt eigenmächtig nehmend. Sofort fchlich er ebenfo leife, wie er getommen war, wieber ju ber Tanggefellichaft gurud, offenbarte bem Sauswirt und ben übrigen Spltern, wie er gefeben, baf ein Dieb im Reller fei und bie Tonnen ausleere. Man lief augenblidlich nach bem Reller und fand wirtlich Goren Riet in be Bott, wie Bua Mobbers gefagt, beschäftigt. Der Dieb murbe von bem jahaornigen Birt und ben erhibten Spltern etwas unfanft aus bem Reller transportiert, mabrent Bua Mobbers bie übrigen Danen anftachelte, ihren Landsmann nicht im Stich ju laffen, ihn ju verteidigen. Rachbem er auf beiben Geiten bas Reuer geschürt, entstand benn, wie gesagt, eine fürchter-

<sup>\*</sup> Er soll wirklich, wie Heimreich schrieb, am 13. Marz 1598 erhentt worden sein. Die beiden genannten Bauern aber mußten die Gerichtstoften bezachen, andern zum Abschen, das sie sich vor bergleichen Landfreichern, die sich hieselbst ohne Beweis wollen niederlaften, wie pricht hien.

liche Prügelei zwischen ben anwesenden Spltern und Dänen. Der hansdvirt, ein hartschaftiger Briefe vom alten Schlage, sämmerte so lange mit seinen groben Fäusten auf den Schlage, sämmerte so lange mit seinen groben Fäusten auf den Schleb des armen durstigen halbetrunkenen Sören, die derselbe, platt geschlagen, sich nimmer wieder erhob, nud der ungsückliche Däne seinen Geist aufgab. Die übrigen Dänen wurden von den Splter Archeitern in die Fluckt geschlagen unter dem hohnlachen und handelfalichen des an den Rampse sonst teil nehmenden feigen Spötters und Friedenstörers Pua.

Mis ber jabgornige Frebb gur Befinnung fam und bie beillofen Rolgen bes Streites, namentlich ben Tob bes banifchen Arbeiters erfannte, maren fein Entfeten und fein Schmers über bas Beichebene nicht minber groß, wie borber fein Born und Rampfesmut gemefen. Er floh aus feinem Saufe und man fuchte ihn an ben folgenben Tagen überall vergebens; es hieß, er mare bon ber Infel und bamit ben Sanben ber Buftig - bie übrigens in folden Fallen auf ben friefischen Infeln febr laffig gu fein pflegte - enttommen. Geine Battin mußte nun ftatt feiner bie gewöhnliche Mannbufe megen bes Totichlages bezahlen, ju bem Enbe einen großen Teil bes sum Saufe bisher gehörenben Lanbes vertaufen und in ber Rolge fich und ihre unerzogenen Rinder burch bie Arbeit ihrer Sanbe mubfelig ernahren. Der entwichene Morber aber wurde bei ber Beerbigung bes Erichlagenen nach alter Beife breimal verbannet, indem, ftatt ber ebenfalls entflohenen Freunde bes Soren, bie Obrigfeit unter bem Racheruf: "Braet!" breimal mit bem Schwert auf ben Sarg fclug. \*)

sähre vergingen unterbes, ohne baß man von dem ungiddlichen Zichschafer etwas hörte. Kalt schien jein Name und seine That vergessen zu sein, als das Gerücht entstand, die kromme, bisher unbescholtene Dse, die Irau des entwichenen Nörbers, sie schwanzen. Das mußte nicht nur in dem einsamen Börschen, sondern auf der ganzen Instell Auflieben erregen, und die Leute zerbrachen sich die Köpfe darüber, wer

<sup>\*)</sup> Die Berbannung war ein altheibnischer Gebrauch, geschaft öffentlich bei der Berrhigung des Erschlagenen dreimal und kam noch 1682 auf Sylt vor. Man verpflichtete sich dabei zur Rache und meinte, dem Toten dadurch Ruse zu verschaften.

wohl ber Freier ber ungludlichen Frau fein möchte. Die Reugierigften gönnten sich eher teine Ruhe, als bis fie bie Sache entbedt hatten.

Da sand es sich benn, daß der Totichläger Fredb garnicht von der Insel weggewesen war, sondern ich seit jenem ungluddlichen Erntelsest in einer "Hösse der Wenningsseber Dünen verborgen gehalten hatte und bafelbst von seiner treuen Gattin 10 Jahre lana erholten worden war.

Seine langiabrige Bigung und die Art und Weise seiner Erbaltung beschwichtigten jede bittere Erinnerung an das einst Geschehmen und freudig wurde der Wiederfundenne von allen, die ihn früher als redlichen Mann gefannt hatten, in die menschäliche Gefellschaft abermals aufenommen.

Jum Ambenten an die eheliche Treue der Gattin dieses einstmadigen Weningssehren und an ihre auspherende zieden, mit der sie alle die etwähnten Wispersähnissse und Ungläckssälle ertragen und überwunden und Mann und Kinder ernährt hatte, heist das Vinnentsch, im welchem ihr Mann verborgen aetweien, dis auf diesen Zaa das Ostebal.

Pua Rodders fried sig unterdessen überall friedenstörend und schadenstog umber, spielte dabei sogar disweilen die Kolle des Scheinischtigen. Ginit wor er in der Kirche auf Pasterlandföhr und schien sehr andächtig die Predigt anzuhören, während seine Hönde, dom Erwachsen Kinder zu krieben und zu sigeln, wie der und Schreien zu nötigen. Se entstand vorrlich ein solches Gelächter und Gequit wahrend des Gottesbienstes in der Kirche, daß der Prediger in seiner Abed gestört wurde und ein hartes Wort gegen die Kinder saches wurde und ein hartes Wort gegen die Kinder saches vourde und ein hartes Wort gegen die Kinder saches Darüber verflagten die deleissigten eitelen und rachfücktigen Eltern den Prediger vor dem Konssistorio in Ripen und hielten nicht auf, ihn zu hassen und verfolgen, die er abgeseht wurde.

<sup>&</sup>quot;) Diese Unrecht widersuhr dem Prediger hermann König, welcher von 1589 bis 1608 haupthofter zu St. Laurentit auf Fohr war. Er wurde 1608 durch ein öffentliches Utrell in Riben seines Amtes entsetz wegen solcher nichtigen Ursachen, nach Richardus Betri Bericht

Non Föhr segelte er in dem Boote seines Stiesvaters nach Nordstrand, woselsch damals jum ersten Wale ein Jahrmartt und juar zu Kröbed gehalten wurde (im herbil 1607). Unterwegs hatte er eine Krähe gefangen und dieselbe lebend an die Spige seines Wastes gebunden. Die arme geschielte Krähe lodte aber durch ihr Angstgeschrei eine Menge teile nehmender Berwandten herbei, die alle mit großem Geträchze das kleine Sahrzeug umstatteren, während Nun Wooders die Schlit hinaussegelte nach dem Wartte am Körbeder Siet. \*

Es erregte baber ber Rantumer Bootschiffer bei feiner Unfunft und feinem Aufenthalt ju Rorbed nicht wenig Auffeben. Ale er an bas Land gestiegen war und fein Boot befestigt hatte, manbte er fich nach einem alten, weitläufigen Gebaube auf bem Deiche, welches ehemals als Thing. ober Gerichtshaus gebient hatte, jest aber als Birtshaus galt. Er fand bort eine Denge Gafte, mehrenteils wohlhabenbe und trunfliebenbe friefifche Bauern bor. Gie begrußten fich gegenseitig und namentlich bie Reugnfommenben nach alter Beife mit bem Buniche: » Waes Hial! « ober: » Gotts Freed! « und befamen zur Antwort: »Din Hial!« ober: »Toonk Juu!« - Der Birt, ein vierediger Bauer aber freundlicher Mann, redete feine Gafte als »frie, freeske Buermannen« und als redlike, biderve Boyne an, hieß fie alle willfommen und lub fie jum Gigen und Trinfen ein, fprechend: »Rum Hart!« und: »Drink Hial!« -

Haft zu gleicher Zeit mit Rua Modbers und bessen Gefolge nacht sich dem neuen Warftplage ein von Ochsen gezogener Wagen auf dem Woordeiche von Westen kommend. \*\*9 Ein Schwarm nutwilliger Kinder und fremden Gesscholde folgte und umrignte dem Wagen, siereient). "Aus "Bulf"

<sup>\*)</sup> Die Schlitt ober Schlut war ein Battitrom an ber Aordund Beitieite von Alle Architrand, zwiden beier Insel und den halligen: habel, Grobe, Butwehl, Rordmarfd, hooge und Nordervog. Die Schlitt flög lidweltlich in die hever, hatte aber viele Rebenleien. \*\*) Der Moorbeich wer flangt der Mitte der Ingiel Vorbitrand

on Ausberer bis Lieth erkaut, von Korbwest nach Süde verichtet. Köcksel lag an der Rordseite der Insel, doch nicht unmittelbar an dem Moorbeich, Der Woorbeich wurde bereitst durch die Fluten von 1612 und 1615 zerträmmert.

Rum Unglud bieß ber alte, weißbaarige Befiter und Lenfer bes Bagens Buh Dafen; er nahm baber bas Befchrei ber Stragenbuben für eine Befdimpfung und hieb tapfer mit ber Beitiche unter fein nedisches Gefolge, welches enblich auseinander ftob und nach bem Giel ober Bafen ranute. -Bornig und icheltend trat alebann Buh Dafen in Die Birte. ftube. - "Dein, es ift gu arg," rief er, "was man in feinen alten Tagen erleben muß! Bier in biefem Saufe habe ich geholfen, bas neue Norbftranber Lanbrecht ju fuhren, bier bab' ich ale Ratmann fo manches "Urtel" gefället, bis ich mit fo vielen andern anno 1593 ohne Grund und Recht abgefest murbe, und jest foll unfer einer, wenn er fich ber alten freien friefischen Thingftatte nabt, fich beschimpfen laffen bon allerlei frembem Bettelpolf. Es mag mobl mabr fein, mas ber gelehrte Jacob auf feinem Sterbebette gefagt, bag bas alte Norbitrand jum Untergange reif fei; es riecht bier, wie mich buntt, bereite recht moberia." \*)

Bua Modders magnte, daß das lehte Wort des alten verbrießlichen Ratmannes mit den langen weißen Haaren auf ihn Bezug hatte, wollte daher den letzten Sah des alten Mannes verbessern und rief deshalb: "Jawohl, es stinkt hier widerig!

Kaum hatte 'er jedoch diese Worte gesprochen, da erhielt er von seinem Nebenmanne am Wirtshaustische eine sürchterliche Nausschel, so daß er unter den Tisch daumelte. — "Das war von Bahne Wiedertich dem Bestigter von Nardervog, der tächtig schäd und trintt, aber nimmer stintt." — Diese Erläuterung god ein sanger, rausschusser stintt. "Diese Erläuterung god ein Sanger, rausschusser Physics erteilt hatte. — Bua Wodders sah seinen Syster die Dipfeige erteilt hatte. — Bua Wodders sah seinen Gegner grimmig an, aber schlich sich seise siehen Manyen mit dem sangen sachen fich seise siehen wegener grimmig an, aber schlich sich seise siehen Wogser wird wir der siehen Russen wird wert nicht zu bestehen wogser. \*\*

<sup>\*)</sup> Der gelehrte Jacob ftarb an der Keft 1569. — Röckod und ber größte Teil der alten großen Iniel Rordfitand gingen in der Ueberichnemmung am II. Oktober 1684 zu Grunde. — Buh Odfen war Beifger von Salberoog. — Min 1569 wurde die Jahl ber haten auf Rordfitand von 6 auf 3. die der Ratmänner von 60 auf 48 reduigtert.

<sup>••)</sup> Man jagte nachber, Bua Mobbers habe fich auf bem Rörbeder Martt nichts weiter, als eine tüchtige, ihm jehr nötige Maulichelle geholt.

Er ging wieber nach seinem Schiffe im Siel und fand basselbe nicht bloß von satternden Kräßen, sondern auch von biebischen und ichreienden Martfbuben, von tartarischen, jüdischen, banischen und frießischen Knaden umringt, ja gar befegt. Von mit vieler Mich gedange sibm, einen Teil des Gesindels zu verdrangen und an den Bord seines Kahrzeuges zu gelangen. Die frechsten des zudringlichen haufens waren halbnadte Zigenner-Burschen, braune, langfingerige Jungen, die über seine geringen Fisch und anderen Borrate hergefallen waren und sich auf eine Beise von ihm verste bergefallen waren und sich auf eine Beise von ihm verscheuchen ließen.

Pia Modders machte endlich gute Miene zum bösen Spiel.

— Es reifte zugleich ein Nacheplan in ihm. — Er machte plößich seine Landaue los, zog sein Segel in die Höße und keuter zum hafen hinauß. Alls seine hungrigen Gäste solchen kenterten, wolken se wieder an's Land., iedoch Aus chiestlich nocken keine weiter die And., iedoch Aus chiestligen weiter und immer weiter, ohne auf das Geschreit und die Bitten seiner Gesaugenen zu achten, bis, kurz nach Sonnenuntergang, er an dem Ufer von Norderog, der äußersten westlichsen zufüg an dangen, Sest zeigt er seiner biebischen Schilfsgesellschaft auf einem hohen Bart das einzige Saus der Hollig, nämtich das seines Beleidigers Vahne Wiedend: "Der Mann, der dort nochnt, ist reich und nicht zu Honle; dort werdet Ihr finden alles, was Ihr Euch wünlichet ist dahin, eine es Nacht wird."

Die Buben ließen sich bas nicht zweimal sagen, liefen an's Land und nach ber Halligwohnung, wo sie übel hausten, bis ber Besiger nach acht Tagen wieber heimsehrte, sie zuchtigte

und nach Bellworm transportierte.

Unterbessen haten sich die übrigen der im Martt zu Mörbed anwesenden Zigenner, mehrenteils Eltern der entstüten Kinder, über die Insel Vordstrand verbreitet und waren bis zu dem westlichken Kirchpiel der großen Insel, dis nach Pelworm, getommen, ihre Kinder suchen, als sie dieselben wirtlich dier wieder sanden. Ihre Freude war natürlich groß, überdies gestel dem hungrigen Gesinde das reiche Land. Es mussiert, bettette und kahl nun die gange Bande so lange auf Pelworm, dis der Winter sich einstelle

und fie an ber Rudtehr nach bem Festlanbe binberte. - Es mußten baber bie viel geplagten Bellwormer ihre rauberifchen Gafte faft ein halbes Sahr futtern und beberbergen, ebe fie berielben wieber los murben. \*)

Bua Mobbers aber war voller Schabenfreube unterbes

langft wieber nach Rantum beimaetebrt.

Gines Tages hatte Bua Mobbers bas Bergnugen, bie Befterlanbiplter ju foppen. Es war am erften April, als er bes Morgens fruh einem blobfinnigen Sirten ben Auftrag gab, eilig jum Stranbvogt Jung Ert Mannis in Befterland gu laufen und bemfelben, aber fonft niemand, zu fagen, es ware in ber nacht eine Gelblifte an ben Strand gefpult und in Stude gefchlagen worben. Der Binfel ergahlte, wie gu erwarten mar, jebem feine Reuigfeit und innerhalb einer Stunde mar halb Befterland bereits auf ben Beinen und auf bem Bege nach bem Stranbe, um an ber Beute wenn moglich teilzunehmen.

Einft mar es Dobe geworben, bak alle Manner auf ben meftlichen Infeln an Conn. und Festtagen rote Jaden trugen, nur Baul Mobbers hatte feine rote Jade. Man nedte ibn, ber fonft iebermann jum Beften hatte, beshalb, fragte ibn, warum er benn feine rote Jade habe. - "Ich will feine haben," antwortete er. — "Ach hört," hieß es dann, "Paul Modders will keine rote Jacke haben, weil er keine bekommen fann." \*\*) - Die Sache argerte ben Schalt, benn wie lang. fingrig er auch war, fo hatte er boch nie auf lange Beit Gelb in ber band ober in ber Tafche, mar und blieb ein armer Schluder, ber feine rote Jade bezahlen tonnte. Dan hatte ihm alfo nur bie Bahrheit gefagt. Es war aber bas erfte Dal in feinem Leben, bag er fich recht getroffen und beichamt fühlte. Er beichlog baber, fein Glud anbermarts gu

<sup>\*)</sup> Beimreich ergablt von bem 1608 erfolgten Abauge ber Tartaren von Bellworm überbies folgendes: "und (haben) beim Abzuge ein altes Beib, fo nicht langer vermochte mit ihnen fortzureisen, an bem alten Rirchhofe in Bellworm lebenbig begraben."

<sup>\*\*)</sup> Diefe Rebensart ist noch allgemein befannt auf Sylt, ift ein lehrreiches Sprichwort für alle Ungenüglamen geworben und heißt: "Pua Modders wilth niin ruad Knappesii haa, om dat hi

fuchen, reifte jedoch nicht wie die übrigen Sylter, wenn fie folches im Sinne hatten, fubwarts, fondern nordwarts und

tam nach ber Infel Rom.

Sier fand er inbes leiber biefelbe Dobe, wegen welcher er von Splt geflohen mar. Ueberbies fand er bort bas gange Infelvolfchen in großer Bewegung. Rach einer, freilich allgemein ergablten, aber febr narrifden und unglaublichen Sage batten bie Romber fich bamale über ibre Rirche - befannt. lich gibt es nur eine auf ber Infel Rom - geftritten, und zwar nicht etwa über einen Neubau ober eine Reparatur. fonbern über eine Berfetung berfelben um einige Glen nach Guben. Das gange Romber Bolt mar verfammelt, bamit ein jeber feine Deinung und feine etwaigen Borichlage in Diefer allgemeinen Rirchfpiels. ober Landesfache aussprechen tonnte; allein je mehr Leute gufammen tamen, je mehr Meinungen geaußert murben, besto weniger tonnte man fich einig werben. Da trat, gerabe ale ber Streit am hipigiten war und in eine großartige Brugelei ausarten wollte, alfo gur rechten Beit, ein Frembling in einer blauen Jade auf — nämlich Bua Modders von Sylt, der unmöglich langer schweigen konnte — und sprach: "Ihr wollt Gure Rirche fühmarte ruden, moblan, tretet alle an bie Norbieite berielben. ftoft und brudt mit aller Rraft gegen bie Rirche, fo muß biefelbe, bie bon wenigen Menichen gebaut ift, ber vereinten Macht fo vieler weichen. Damit wir aber merten, mann bie Rirche auf ben gewünschten Blat getommen ift, fo lege einer bon Guch feine rote Rade an Die Gubfeite ber Rirche, amei Ellen von ber Mauer entfernt. Wenn bie Jade nicht mehr fichtbar ift, wird bie Rirche fteben, mo fie fteben foll." -Diefer Rat fand bei bem Romber Bolte einen ungeteilten Beifall, befonbers beshalb, meil er von einem Frembling tam, und weil bas Bolt foeben bie Erfahrung gemacht, bag es fich nicht felber ju raten bermochte. Die gange Infelbevollerung lief nun nach ber Rorberfeite ber Rirche, fcob und ftief unter Bergiegung vielen Schweißes mit unerhörter Rraft. anftrengung gegen bie Rirche, und ber fluge Ratgeber Baul Mobbers ging ab und ju nach ber Gubfeite, um nachzuseben. ob bie bingelegte Sade noch fichtbar mare. Rach einigen Stunden, magrend welcher sich das Boll Kopf und Rüden, hande und Küße wund gestoßen und geschoben hatte, lehrte Kaul Modbers wieder gurid zu ben Römidern und erklärte, daß die Jade nicht mehr sichtbar ware und die Kirche ftande, wo sie tieben sollte.

Da ftürzten alle, ber rasenden Arbeit mübe, nach der süblichen Seite der Kirche. Die Jade war wirklich nicht mehr sichtbar, asso stand die Kirche, wo sie stehen sollte.

Pua Modders hatte jedoch ben Römöern zu viel Dummheit zugetraut, als er frech genug war, am folgenden Sonntage die gestohlene Jacke anzuziehen.

Alle fagten: "Er hat uns betrogen!" - und ber Schalt mußte wieber nach feiner Beimateinfel entflieben. - Reboch hier mar bas Gerucht von feinem Streich, ben er auf Rom berübt, icon por ibm angefommen. Er bangte baber auf bem Beimwege bie rote Jade, bamit fie ihn nicht berraten mochte, an einen Brunnenpfabl ber Ramper Marich. Gine Ruh geriet aber über bie rote Jade in But - Ruhe und Buter tonnen befanntlich bie rote Sarbe nicht leiben. -Rurg, Die toll geworbene Rub rannte wieberholt mit ben Bornern gegen bie rote Jade und ben Bfahl, bis biefelben in ben Brunnen fielen. Gin Ramper hatte bicfes aus ber Ferne angefeben, glaubte, baf ber beillofe Schalt felber um. getommen fei und brachte bie frobliche Nachricht von bem Tobe bes berhaften Bug Mobbers in fein Dorf und über bie Infel. Die Freude über ben vermeintlichen Tob bes Spottere mar fo groß und allgemein auf Gult, bag, ale ber ermabnte phantafiereiche Ramper gar ein Lieb barüber bichtete, in turger Beit alle Sulter, bis auf bie Rantumer, bie es beffer mußten, fangen:

> "Ing en Dung De Klokken gung, Hokken es duad? Pua Modders es duad, Hur kam hi tö Duad! Bi uaster Suad, De brokket Kü iü stat höm duad."

Die Kamper aber sanden es etelhaft, aus dem Brunnen, in welchem sie den toten Körper des Pua Modders nuch immer wöhigten, weil sie dessen Abim gestohlene vote Jack im Brunnen treiben sahen, sinstig Wasser zu schäbefen. Da sie nun wegen der hohen Lage ihres Dorfes in demielben keine Brunnen hatten, noch zu machen verstanden, so begannen sie im Korden ihres Dorfes auf dem Ethhange der Kamper Hohen einen Brunnen auf avaden. Die

Reboch Bug Dobbers lebte noch, nur ungewöhnlich ftill. Er brutete aber im Gebeimen auf Rache wegen ber Schmach. welche ibm bie Ramber angethan. Ruerft ließ er bas Gerücht verbreiten, es fei jest jebermann erlaubt, fich fur beffen Bferbe mit ben nötigen Rlaven (einer Urt holgernen Gefchirrs) aus bem Behölg ber Ramper, bem fogenannten Rlavenbuich, gu verfeben. Sofort liefen Die Braberuper, Tinnumer, Reitumer und andere nach bem Ramper Buich, um fich neue Rlaven für ihr Bferbegeschirr zu verschaffen. Die Ramper argerten fich natürlich über die Sache und ba fie ben andern Spltern nicht ihre Rrummhölzer gonnten, fo rninierten fie lieber felber ihren Balb, ber bisher bie Schlucht, welche von ihrem Dorfe füboftlich bis gur Bulbemarich und bis gu ihrem alten Brunnen reichte, gefüllt batte. \*\*) - MIs bas Frubjahr tam und ihr neuer Brunnen bereits eine Tiefe von 40 bis 50 Fuß erreicht hatte, bekamen fie aber größeren Merger als je gubor. Ihre Fifchgarten (Fifchgaune) und Bergentenlocher murben, nicht etwa wie fruber, oft bestohlen, fonbern von boshaften Sanden allnächtlich beschädigt und manche felbft gerftort. Gie waren außer fich bor Born, und bie Manner bes Dorfes befcoloffen, fortan alle nachte ringsum ihr Dorf Bache gu halten, um ben Uebelthater ju bestrafen; ihre Beiber aber am Tage funftig allein arbeiten gu laffen. Wenn jemand in ber Nacht etwas Berbachtiges bemerten murbe, fo follte er

\*\*) Der Ramper Rlavenbusch ober Bald soll hauptfächlich aus bem Beinborn (Crataegus) bestanden haben.

Den Lingle

<sup>\*)</sup> Das Dorf Kampen ist eines ber brei Nordbörfer auf Sylt, liegt auf einer ca. 80 bis 90 Fuß boben sesten Andböße und hatte bis zum Jahre 1847 keinen ordentlichen Brunnen, nur altertümliche Eisternen ober Regenwagier-Behälter, daßer oft Wassermangel.

issort das bekannte Geheul anstimmen, mit welchem die Spiter Seefahrer die Seehunde zu begrüßen Pflegen, wenn sie dielelben auf Flottwoffer antressen. — Alle übrigen sollten alsdann antworten und dem zuerft heulenden solgen oder zu hisse Rampern. Das alles dwirde verabredet unter den erbisten Kampern. Es bergingen unterdes mehrere Rächte und alles bließ biss.

Die Ramper begannen bereits fich zu berubigen, als einft in einer finftern Racht in bem letten Reft bes alten Rlaven. bufches ein Gebeul ertonte. \*) Die machfamen Manner beantworteten fofort bas Bebeul und liefen nach bem Buich. Sier fanden fie jedoch niemand, glaubten alfo fich geirrt gu baben. Da ertonte bas perabrebete Gebeul im Beiten bes Dorfes bei ben Bergentenlochern in ben Beibebugeln. Rett liefen bie Ramper borthin. Bier bemertten fie eine buntle beulenbe Geftalt norbmarte eilenb. Run ging bie Raab ber Ramper erft los. Alle ftursten in blinder But augenblidlich nach Rorben, bem Boranlaufenben nach: biefer aber lief fpornftreiche bem neuen Brunnenloche, einer groken, meiten Cifterne, gu. Mis er bei ber Tiefe antam, fprang er binein ober binüber und verschwand ben Bliden ber Racheilenben. iprangen ebenfalls auf bie Abfate ber Geitenmanbe und in bas finftere Loch binab, vermeinend, die llebelthater ba unten ju finden. Der Borbermann, ber übrigens niemand anders ale ber rachfüchtige Bua Mobbers mar, flieg unterbes an ber anderen Geite ber Grube wieber aus berfelben bervor, ftand jest oben und ftampfte mit bem Guge auf bie lofe Erbe. Da lofte fich ein Teil ber Erdwand, fturgte in ben Brunnen und vericuttete alle barin befindlichen Manner bes Dorfes, fechgehn an ber Babl. - Dem boshaften Urheber biefes Unglude tonnte man freitich in ber Folge feine That nicht beweifen, allein man nannte ibn fpater nur ben Tobmacher und zweifelte nicht an feiner Schulb. - Der niemals fertig geworbene Brunnen, pon meldem noch beutigen Tage ein 16 bis 20 Ruft tiefes Loch fichtbar ift, bien aber fortan

<sup>\*)</sup> Ein kleiner Rest bes alten Kamper Rlavenbusches ist noch vorhanden.

Muurbfühl ober bas Morbloch und ift noch unter biefem Ramen befannt.

Pua Modders soll seit ber Zeit sehr ernit geworden sein, bader teine Aufy mehr auf Erden, die er samt seinem Stiffwater im Hoff zwischen Shit und Föhr ertrant (1610?). Seine Landsseute sagten alsbann: De Kreeken floog wegh me Pua Modders sin Katt. Sei meinten aber ohne Zweise damit: Sein spottsücktiger Geist oder seine Geisel verschwand von der Insel bei dem Whyg der Kräßen im Krühjadre. Das war des traurige sond eines Monnes, von welchem man, wie von seinem Großvater zu sogen pflegte, daß besten man, wie von seinem Großvater zu sogen pflegte, daß besten man jedoch Ursache datte, anzunehmen, daß diese Männer gleich Liedage hatte, anzunehmen, daß diese Männer gleich Kidder.

Maiten beschloß ihre Erzässung mit der Vermahnung, und nie mehr Ungehorsam oder Toot gegen Gott, unsere Ettern und Lehrer, uoch gegen die hohe Obrigfeit zu erlauben, damit es und nicht wie den Fischern auf Hornum ergebe und wir von dem Vaterlande und den tieben Etten stücksten die beschaben werden mußten. Gleichwoss meinte sie Was Modders beschaben werden mußten. Gleichwoss meinte sie diesten wie einander in der Mod in den die die die die einander in der Mod in die die die einander in der Mod in die einander ist die einander die e

### VI.

Mein Bater verbot mir jett strenge, je wieder nach Anntum zu den alten Sagen-Erzässlerinnen zu laufen, jo daß ich in der Folge nie wieder Gelegensteit sand, eine vollkändige Fortsegung und Beendigung der Erzässlung, die ich in Kantum gehört batte, von wirtlichen Rantument, zu empfangen. Nur ab und zu, wenn ich Maiten auf der Straße in Westerland tras, sprach ich sie meinige Auflärungen über die Potrumer und besonders über die Familie Lüng und deren fernere

Schicfigle an, allein ich erhielt immer nur Bruchftucte obne Bufammenhang. Ueberbies nahmen Maitens Gebanten und Erinnerungen bereite ftart ab. fo bak mir nicht viel Soffnung übrig blieb, ie ben Schluft ibrer intereffanten Gefchichte gu erfabren.

Rur bas erinnere ich, baf Daiten eines Tages mir fagte, Racob Lung und feine Frau maren eines natürlichen Tobes in Rantum geftorben; erfterer, nachbem er, freilich obne eigentlich frant zu fein, mehrere Sabre ftete zu Bett gelegen babe. Daiten Dig Taten ober Maiten Rens Unbrefen ftarb felber ben 28. Geptember 1828. - Reun Sahre fpater fand man bie lette ihrer alten Nachbarinnen Daiten Beter Bubn tot in beren Sutte. Gie hatte lieber tot hungern und frieren wollen, als irgend jemand und namentlich ber Armentaffe gur Laft gu fallen.

Das Dorf Rantum ging bamals icon rafch feinem Enbe entgegen, hatte nur noch 13 Saufer, Die alle über furg ober lang megen ber immer naber rudenben Dunen abgebrochen werben mußten. Bereits im Jahre 1821 verschwand bas lettere ber alteren Saufer in Rantum. Debrere berfelben murben fuboftlicher in ber Gegend bes alten Stinums wieber aufgebaut, manche Familie jog aber, wie fo viele früher, nach Befterland. 3m Sabre 1777 hatte Rantum noch 26 Saufer gehabt und zu Unfang bes 18. Jahrhunderte noch 40, nach einer Charte und Ungabe bon henning Rinten. Jest im 19. Sahrhundert icheint es, ebe bas Sahrhundert zu Enbe geht, ganglich aussterben ober verschwinden zu wollen, benn nur feche Saufer find bort übrig, faft bie gange gabireiche Familie Laffen ift bereits nach Besterland und eine andere, bem alten Taten. Stamme angehörige, ift nach ben Dorbborfern übergefiebelt.

Das jegige Rirchfpiel Befterland befteht baber aus Ub. fommlingen ber alten Gibumer und Rantumer. Bie fruber bereits ermagnt, find bie fogenannten Enben, Die fubmeftlichften Dorfteile Befterlands, bie alteften Teile bes Rirchfpiels und ohne Zweifel bie norboftlichften Refte bes alten Gibums. benn bie fogenannten Bebigen find ein norboftlicher neuer Aufbau bes Rirchibiels.

An biefen sogenannten Enben lebte bager noch manche Trabition aus alter Zeit, als ich ein Knabe war, und big sand wirflich einige Jabre später eines Abends hier Gelegenheit, eine Art Forriehung und Belchluß zu Maitens Erzählung un boren.

Unter meinen Schul- und Spielkameraben aus biefer Begend Befterlands mar ein Rnabe, faft fo alt wie ich. auch an Ginn für bie alten beimatlichen Sagen und Beidichten mir bollig gleich. Sein Rame mar Manne ober Meinert. Sein Bater und feine Großmutter maren aber gleichfam lebenbige Archive, voller Erinnerungen aus ber Borgeit Gults. und beibe ergablten gern. Der Bater mar ein Seefahrer, murbe fpater Schiffstapitan, fein Rame war Ridels Mannis, ober, wie er fich gewöhnlich fchrieb: Cornelis Meinerts. \*) Deffen Borfahren hatten ungefähr feit breihundert Jahren bas alte, lange, niebrige Saus bewohnt, in welchem ich meinen Freund Manne in ben langen Berbft. und Binterabenben oft befuchte. Die nachften Rachbarn bes Ridels Mannis maren ebenfalle Geefahrer, nämlich bie Schiffetapitane Bub Saulten Brott und Ert Erten Sahn; jeboch es fchrieb fich ber erftere ftete Bon Sinrichfen Brott und ber anbere Dirt Dirtfen Sahn. Alle brei maren in ihren ruftigen Jahren iopiale Manner, boch hatte Sahn bereits feine Geefahrten aufgegeben, lebte von feinen Rinfen gemutlich zu Saufe. Diefe brei Danner fagen eines Abends, jeber mit einer Rreibepfeife im Munbe, in ber Bobnftube bes Ridels Mannis auf ber Bant unter ben Genftern ber Stube. Die ftridenben Beiber faften rings um ben Tifch, auf welchem bie Lampe ftanb unb ein fparliches Licht verbreitete. Dein Freund und ich fafen in ber Ofenede auf ber fleinen Ofenbant und horchten beaieria ben Ergählungen ber Manner und ber alten Großmutter Dürten Baiten Brott, gewöhnlich von uns Booti genannt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Es ist etwas Eigentümliches aber Allgemeines auf Sylt, daß jeber Eingeborene außer seinem Tauf, und Stammnamen noch einne einseimischem Sylter Ramen von einen Landsleuten erfält.

<sup>\*\*)</sup> Der Aberglaube war übrigens icon im Berichwinden bei biefen Leuten. Ich erinnere nur, von Booti eine herengeichichte gehört zu haben, nämlich die allgemein bekannte von der falichen Brant ober here aus Eidum. (Siehe Seite 56.)

"Nachbar Sahntje," begann ber freimutige Brott, "woher mochte boch wohl Deine Samilie ben Stammnamen Sahn erhalten haben?" - "Das will ich Dir fagen," antwortete Sahn. "Dein Großvater, Meinert Beterfen Sahn, wollte feinen Bruber Loreng Beterfen Sahn, ben Bater Deiner Grogmutter, nicht im Stich laffen, ale berfelbe von ben Belgolander Beringefifchern, Die Lorens burch fein Rraben. gleich einem Sahn, bes Morgens gum frühen Auffteben beranlaffen wollte, ben Spottnamen Sahn erhalten batte, fonbern alles, auch ben Spott, bruberlich mit ihm teilen. Run bin ich leiber ber einzige übrig gebliebene Mann, aus ben an Weibern fo sahlreichen Nachtommen, ber weiland fünf Gebruber Sahn, fo bag ich mich jest allein mit bem Spottnamen herumtragen, gleichsam für die Gunden Deines Urgroß. vaters allein bugen muß. Ift bas nicht lacherlich? Ba, ha, ha!" - Alle ftimmten mit ein in bas Belachter bes muntern aber wipigen Sahn. Beboch Brott fühlte, bag er burch Sahns Antwort in die Linie mit ben Beibern geftellt fei, baber erwiberte er ebenfo wigig: "Der alte Sahnftamm muß nicht viel getaugt haben, weil er zu feinem Bachstum und feiner Fortpflangung fo vieler frember traftiger Bfropfreifer bedurfte, wie 3. B. bes an Mannern fo gablreichen Gefchlechtes Brott." - Rent murbe naturlich wieber gelacht. - "Wir ftammen ohne Ameifel aber alle von Grethie Schrabbel ab, ber Groß. mutter ber funf Bebruber Sahn, welche als Rind in einer Bieae einft bei Rantum an ben Strand gefpult fein foll, Ricels Mannis auch," (prach Sahn. \*) — "Nein," entgegnete Mannis, "meine Frau wohl, aber ich nicht. Ich gehöre zu benen, bie ben alten Sahnftamm erhalten und verbeffern muffen. Sa, ba, ba! Dein Familienstamm ift ein echter alter Befterlander ober Gibumer Stamm. Bor mir haben minbeftene icon fieben meiner Borfabren auf biefem alten Familienstaben in Ofterenbe gewohnt. Der fechete meiner Borfabren bief Jung Ert Mannie, er mar um 1592 Strand.

<sup>\*)</sup> Die fünf Gebrüber hahn hießen: Lorenz, Meinert, Andreas, Cornelis und Jan; fie murden aber gewöhnlich von Sylter Lands-leuten: Larens, Manne, Andrees, Reggels und Jens Grethen genannt, nach ibrer Großmutter Greth Schrabbel.

und Rirchivielvogt in Befterland und hatte eine Gigentums. muble in Bundisgung, bie aber abgebrochen werben mußte, als bie jetige fonigliche Roggenmuble für Westerland und Tinnum gebaut murbe. Jung Ert Mannis ftammte aber ab von Ert Mannis, welcher biefes Saus gebaut bat, welcher aber nicht ber Bater, fonbern ber Grofvater ober Urgrofvater von Jung Ert Mannis gewefen fein foll. Die alten Gibumer fcheinen aber, eben wie bie jetigen Befterlander, gewöhnlich bergehalten und gebugt zu haben, wenn ber Brotforb ber Rantumer leer mar. Schon ebe bie Rantumer Babne und Brotter - eigentlich follte ich gefagt haben Rochelprotter nach Befterland überfiebelten, tam einft ein Schwarm hungriger, auf eine beffere Teilung ber Befterlander Guter befeffener Leute von Rantum ober Bornum ber, nahm, mas man nicht gutwillig geben wollte, und acht berfelben luben fich auch bei meinem Stammbater, bem Stranbpoat Erf Mannis, zu Gafte. Ert Mannis mar aber ein fluger und tapferer Mann, er machte bie zubringlichen Fremblinge betrunten und nahm fie burch Silfe feiner Freunde, ber gablreichen Manner aus ber Familie Froden in Tinnum, gefangen. Gieben ber rauberifchen Bornumer murben fpater auf bem Galgenhugel bei Reitum hingerichtet, ben achten aber ließ man wieber laufen, ba er noch fehr jung, nur ein Rnabe mar. Allein biefer rachte ale ein echter Rauberlehrling ben Tob feiner Rameraben baburch, bag er in ber Nacht bas Saus meines Stammbaters Ert Mannis in Brand ftedte und abbrennen lieft. Darauf baute Ert Mannis an einer etwas boberen Stelle bas Saus. welches mir jest gehört und worin ich mit meiner Familie noch jest mobne. Das alles wird nach meiner Ralfulation um 1518 ober 1520 geicheben fein."

Das soeben Borgetragene nußte natürlich erörtert und essprochen werden. Hahr erwiderte also: "Ich nehme an, Nachden Ridels, daß Deine gange Erzählung nur eine Kalfulation oder ein Scherz war, sonst müßte ich im Ernst protestieren dagegen, daß Du die sinit, freitlich in Kantum geborenen, Gebrüder Hahr, die sich später in Westerland ansiedelten, mit Hörnumer oder anbern Strand- oder Seeräubern in Parallele stells. Die Gebrüder Jahn woren alle nicht

bloß tuchtige Ballfischfanger, fonbern febr ehrenwerte, gronlanbifche Rommanbeure, Die alle felber ihre Baufer in Befterland bauten und zu bem Boblftanbe biefes Rirchfpiels viel beitrugen." - Darauf begann Brott: "Und ich protestiere mirflich im Ernft bagegen, bak ber verwegene nachtomme eines Alt. Gibumer Stranblaufers meinen paterlichen Stamm. baum in ben Berbacht bringen mochte, als ob berfelbe feine Burgeln in Rantum ober auf Bornum hatte, ba es boch befannt ift, bag bas eble Beichlecht ber Brotter aus Reitum, ber berühmten Sauptftabt ber Infel, ftammt." - Sest begann ich, ber ich an Maiten Rig Tatens Ergablung von ben Bornumern und beren Rampf mit ben Rochenichmangen und Rochenstacheln zu benten tam, auf ber Ofenbant zu fichern. -"Wer lacht ba binter bem Dfen, wenn alte Leute fprechen?" fprach Brott gurnend. - Mein Freund Manne fcmieg, wollte mich nicht verraten, baber mußte ich felber antworten. 3ch rief: "Chriftian Jappen," weil ich unter biefem Ramen nur befannt mar. - "Du langohriger Beebfboor (Bebigbuer, Beibebauer), glaubst Du es beffer ju miffen ale ich, mober Die Brotter ftammen?" fragte Buh Saulten. - 3ch antwortete mit großem Selbftgefühl: "Ja, bas glaube ich." -Best nahm jeboch bie alte Booti meine Bartei und fagte: "Mae morr! Der Junge tann recht haben. Die Brotter follen urfprunglich bon Sornum berftammen. Gie maren Rochelfischer, Die einen Aufftand gemacht und tapfer für ihre Freiheit gefampft hatten, aber eine Reitlang beshalb von ber Infel flüchten mußten. Als fpater einige ber Fifcher wieber beimtehrten, foll fich einer berfelben in Reitum niebergelaffen und bort ben Spottnamen Brott erhalten haben, weil er mit einem ftacheligen Rochenschwang einen Briefter totgefchlagen hatte in bem Aufruhr ber Bornumer, und weil er einft mit einem Sad voll Rochelprotter hatte Abgaben bezahlen wollen. Seine Rachtommen follen aber gablreich geworben fein unb ben Spottnamen Brott als Familiennamen angenommen haben." - "Ra, bas lagt fich hören!" fprach jest ber launige Brott. "Dafür bant ich Guch. Booti! Alfo mein Stammbater ift minbeftens ein tapferer Dann, ein Freiheils. tampfer, gewiß ein echter Griefe bom alten Schlage gemefen. A. des läßt sich hören! Wusteit Du des auch, Junge, als Du lachtet?" — Ich antwortete wieder: "Na. — "Na. dann erzässe Du uns "mal, was Du von der Geschichte weißt, so etwas mag ich hören. Das ist ganz etwas anderes, Priefter vohlschagen mit Rochelschwänzen, als wenn habnit erstmit von seinen Hochelschwänzen, die wenn habnit erstmit von seinen Hochelschwänzen, der Auflichte Rannis pocht von der Tapferteit und Klugheit seiner Borlachen, wenn sie vielleicht einige hungrige Freiheitstämpfer betrunken gemacht und an den Galgen gebracht haben. Ha, ha! Das ist kösslicht! Na Junge, fang nur an. "—

Ich ergablte nun, mas ich von Daiten gebort batte über ben falichen, babfüchtigen Briefter, über bie Bornumer Rifcher und ihren Rampf mit ben Rochenschwänzen, ihre Rlucht und Rudtehr, ihren Tang mit ben Beren und beren Rache, bor allem aber bon ber Familie Lung. Als ich bie Geschichte bom langen Beter ergablte, wie er ben übermutigen Sohn bes tyrannifchen Umtmannes Bogwifch, ale berfelbe in bie Rohlicuffel ber Familie Lung gefputt, in Uebereinftimmung mit bem altiplter Sprichwort: Diar on de Kual sputtet, skell en sallef ofiite erftidt babe, entstand ein formlicher Sturm bon Freude und Gelächter, bon Lob über Bibber Lung und beffen That unter ben Unmefenben, ber nicht enben zu wollen ichien. - Enblich unterbrach Brott biefe Ggene, inbem er fprach: "Bor' Junge, Du baft Deine Sachen aut gemacht. bas mar eine foftliche Beidichte. - wenn es nicht fo ichlechte Reiten maren, fo murbe ich Dir fur Deine Erzählung eine Mart Samburger Banto jum Betritage geben, allein jest mußt Du mit einer Reichsbant. Mart vorlieb nehmen."\*) -

"Hör", Rachbor Protitje," begann jett Ridels Mannes, mindeftens geiftig Verwandten Biber Dünen einstmaligen, mindeftens geiftig Verwandten Pibber Lüng bezahlft, so kann ich hoffentlich auch noch heute abend einige Reichsbant-Warf bei Ort verdienen, benn ich habe in mehreren alten Büchern von ihm gelesen." — "Das kommt alles darauf an, Nachdar,

<sup>\*)</sup> Eine Reichsbant-Mark galt 5 & Courant, eine hamburger Banco-Nart aber 20 & Courant damals. — Der Petritag wird am 22. Februar durch Kuchenessen, Tanzen und Spielen geseiert und ist ein Nationalsesttag auf Sult.

wie Du Deine Sachen macht." entgegnete Prott. "Wenn Du alzuviel nebenbei pochft von der Solidität Deiner Borfahren und wie sie hier 300 Jahre gelessen auf einem Kled, um ihr Geld pu gäblen und zu knurren über die hungrigen und räuberischen Nantumer ober dorumer, ober gar darauf zu spekulieren, wie sie solche arme Teusse an den Balgen brächen, dann gebe ich nicht einen Reichsbant-Schilling sin Deine Erzählung. Macht Du aber Dein Bested ober Kaltus gleich antänglich gut und steuerst mit Fidder Dang hoch auf, bis Du ibn in Reise und Gibe mit Wilsesen Zell ober Paul Jonas gestellt haft, ja dann wäre ich im stande, Dir — wenn nur die Seiten nicht gar zu schlecht wären — für Zeine Geschichte einen ganzen Reichsbant-Tyder zu geben. Ra, Rachbar Rickels, sang nur an und mach Deine Sachen betens aut wie der arsoberiae Schelm birter dem Desn."

Ridels Mannes begann jest feine Ergablung. - "Rach. bar Bub. Du brauchft feine Corge zu haben, baf ich Deinen Stammbermanbten, ben langen Beter bon Sornum, vertleinern werbe. Ich will nur ergahlen, mas ich von ihm gehört und gelefen habe, und Dir bann bis Du bezahlft, einen Thaler ine Debet ichreiben. Ihr wift, baß ich augenblidlich ber langite Mann bin "but Bro" (auferhalb ber Brude, welche bie Bebigen mit ben Enben Befterlands verbindet), bag ich meine vollen 6 fuß von ben Goblen bis jum Scheitel meffe, allein Bibber Lung foll noch einen Guß langer gemefen fein, als bie langften Manner in gang Friesland und Solland bamals waren." — "Bor', Rachbar Ridels, bas Bochen icheint Dir angeboren ju fein," fiel Brott ihm in bie Rebe. "Benn Du beibleibft, ben langen Beter mit Dir felber zu vergleichen, fo verbienft Du feinen Bantichilling bei mir, Du follteft lieber Sahn ober mich jum Dagftab nehmen, um nach une bie Gigenschaften bes großen Bornumere ju beurteilen, bas mare ichidlicher. Sa, ha, ha!" - "Run wohl!" antwortete Ridele. "Der lange Beter war noch reichlich einen guß langer als fein Bermanbter Bub Saulten und faft fo bid, wie Nachbar Sahn. Er war aber viel ftarter und tuchtiger, ale alle beibe aufammen, benn er bat einmal fünfgebn Sachfen von ber arobften Sorte, bie ibn gefangen nehmen wollten, wie es in ber oftfriefischen Chronit beifit, mit feinem ungebeuren Schlachtichmert übermunden und erlegt. Er machte fich nämlich nie fo gemein, gleich ben übrigen Bornumern mit Rochelichmangen su fampfen und ichmache Briefter tot zu ichlagen, fonbern er tampfte gegen wirtliche Gewalthaber, jumal gegen alle Unterbruder ber Freiheiten und Rechte ber Friefen. Ronnte er nichts in Nordfriesland ausrichten, fo fegelte er nach Ditober Beftfriesland und focht bort für bas Bolt. nie bon ihm gebort, bag er gleich ben übrigen Sornumern, ben Brottleuten, um die Mitternacht nach ben Mabchen ober am Stranbe nach Beute umbergelaufen; wohl aber beißt es bon ihm, bag er fich ber alten Rantumburg ober Rateburg bemächtigt, biefelbe aufe neue befestigt und bei ber Gelegenheit viele Schape, welche mahricheinlich bie Limbeder ober anbere Lande ober Seerauber bort vergraben batten, gefunden und erbeutet habe. Wann biefes gefchehen ift, tann ich nicht mit Bestimmtheit angeben. Es fcheint aber, bag er - falls es mahr ift, mas ber Junge hinter bem Dfen foeben bon ber Erftidung bes jungen Bogwifch in ber Roblichuffel erzählte um 1479 bon Gult entfloben und erft nach ber Sinrichtung ber 74 Sornumer bei Samburg (im Sabre 1488) etwa um 1490 gurudgefehrt fei und bas Rommando auf Sornum übernommen habe.

 friestanbe. Die größeren freien friefifchen Boltsverbinbungen und Boltsverfammlungen, fowohl bie ber fieben Seelande im Gubfriestande ale bie ber fieben Barben im Rorbfriestanbe hatten aufgehört, bie fübfriefifchen bereits um 1360, bie norb. friefifchen um 1460. Jeboch bas Bolt tampfte noch immer bier wie bort mit großer Sartnadigfeit, freilich vereinzelt, mit weniger Uebereinstimmung und Ginigfeit und oft ohne viele Rlugbeit, aber mit einem Mute, ber eines beffern Erfolges mert gemefen mare, für bie Bieberberftellung ber altfriefifchen Freiheit. Das Bolt lebte mithin in einer ungludlichen Uebergangsperiobe. Geordnete Buftanbe maren nicht vorhanden, Die Gewalt herrichte ftatt bes Rechts. - Es tonnte nicht ausbleiben, bag bei biefen Rampfen einzelne im Bolte fich babei Dinge erlaubten, welche gang wie bie Bewaltthaten ber Unterbruder bes Bolfes beurteilt murben und beurteilt werben mußten. Namentlich machten bie Oftfriefen mehrfältig bie Erfahrung, bag, wenn fie, geleitet von einem tapfern Boltemann, eine frembe fürftliche ober anbere Dacht übermunden hatten, fie alebann eine Beute ibres bisherigen Unführers murben, mithin ihre alte echtfriefifche Boltsfreiheit nimmer wieber erlangten. Mehnliches gefchah auch, wenngleich im fleineren Dage, in Rorbfriesland. Das Land hatte einmal wieber feine Berrichaft nur gewechselt, und Bolt und Eprann febrten endlich abermale ihre Baffen gegen einander. bis wieber ein folcher Bechfel eintrat ober bas Bolt, bes emigen Rampfes mube, vielleicht in fich felber gerfallen, gerfplittert und baburch fcmach geworben, nachgab und fich bie Dinge und Berrichaften gefallen ließ, wie fie eben tamen. Die gaben, freiheiteliebenben Friefen gelangten aber nur febr trage und langfam, erft nach einem mehrhundertjährigen Rampfe und Biberitreben, in einen folden Ruftanb ber Ergebung und ber Unthanigfeit gegen eine abfolute ober Gingel. berrichaft, haben bis auf ben beutigen Tag jeboch noch manche ihrer alten republifanischen Formen und Regeln gerettet, obgleich man in ber Sauptfache ihnen allmählich, wie man gu fagen pflegt, Die republitanifche Saut über Die Ohren gezogen bat. Co ift es gegangen in Gubfriesland und in Norbfries. land. Das Trauriafte babei ift, baf bas friefifche Bolt wie

durch das Meer und die Politik so auch in sich selber, durch eigenen Unstrieden, zerrissen ist, daß est wie es scheint, nie einen recht innigen nationalen Zusammenhang gehabt hat, so daß der Olftriese kaum weiß, daß es ein Nordfrieskand gibt, daß der Eibersteder sich schäum, ein Kriese zu heißen, der Syster den Wiedelnger kaum als ebenbürtig ansieht, der Köhrer nicht den Velwormer als Landsmann erkennt und der Mohringer

nicht felten mit feinen nachften Nachbarn habert.

Die Freiheit und Ginigfeit aller Friefen foll aber bas bobe Riel gemefen fein, welches fich ber lange Beter bon Bornum gestellt batte. Freilich entsprachen bie Mittel, welche er gur Erreichung feiner Abficht mablte und welche ibm gu Gebote ftanben, nicht einem folden iconen Biele. Es maren überdies ber Sinderniffe und Geinde, mit welchen gu fampfen und welche ju überwinden er unternahm, ju viele und ju machtige, als bag ber Erfolg feiner Beftrebungen batte ein gunftiger werben tonnen. Gleichwohl hat er nicht umfonft gelebt. Er bat fo manchen Thrannen gittern gemacht, und hat ber Belt und namentlich feinem Bolte gezeigt, wie viel ber Gingelne wert ift und wirfen fann, wenn er nur ben Mut und ben Billen bagu hat, fein Biel feft im Muge behalt und fich felbit und feinen Grundfasen treu bleibt: aber auch wie Grokes bas tuchtige Friesenvolt batte erreichen tonnen. wenn es fich ftete einig gewesen mare, und mit abnlichem Gelbitvertrauen, abnlicher Ronfequeng nach gleichem boben Biele wie Bibber Lung getrachtet hatte. Er hat es feinen Landeleuten gezeigt, wie bas gerftorenbe und fie trennenbe Meer auch eine Ruflucht, eine Quelle von Macht und Reich. tum und felbft ein Mittel gur Biebervereinigung ber Betrennten werben fann. Er bat es auch in feiner engern Beimat burch feinen letten entichloffenen Schritt, ber wie es fcbien, nun einmal notwendig gewordenen fürftlichen und Bogtemacht Gelegenheit gegeben, fich rafcher ale fonft gu ent. wideln und festzuftellen, mithin ben Buftanb ber regellofen Gewalt aufzubeben."

So ungefähr sprach ber sehr gescheute Cornelis Meinerts, als er nur erst sich und seine Zuhörer zu einer ernsthaften Erwägung ber einstmaligen Dinge und Austäube und namentlich ber Geschichte bes großen hörnumer Fischers und Seeräubers ober Seehelben und Freiheitstämpen Bibber Lüng gestimmt hatte. Alle horchten jest schweigenb, mit Achtung

und großem Ernft feinen Worten.

Meinerte fuhr bann fort: "Bas nun bas Spezielle bon Bibber Lungs Gefdichte betrifft, fo ift barüber eigentlich nicht viel befannt und aufbewahrt morben. 218 er, mabricheinlich um 1490, querft wieber nach langer Abmefenheit nach feiner Beimateinfel gurudgefehrt mar, galt er noch immer, felbft bei vielen feiner Landsleute, für einen verbächtigen Flüchtling, für einen fich felbit verbannenben Berbrecher. Er fühlte fic baber burchaus nicht ficher auf Gult und tonnte fich auf bem Geftlanbe nicht feben laffen, obgleich ber tyrannifche Amtmann Bogwifch langft vertrieben mar. Bu feinem und feiner Benoffen (ber noch übrigen Bornumer Gifcher und als See- und Stranbrauber fonft Berbachtigen) Schut hatte er Die alte Rantumburg aufs neue befestigen laffen. Als er bei ber Belegenheit einer Menge vergraben gemefener Schape habhaft geworben war, hatte er bie Mittel in Sanben, fur fich und feine ihm jest febr ergebenen Rameraben beffer als fruber ju forgen, ihre Schiffe teils berbeffern, teils neue anfchaffen zu laffen und baburch ben Grund zu einer Flotte gu legen, mit welcher er alle Feinbe ber Friefen und beren Freiheit zu befampfen gebachte. Er fammelte ichnell und leicht eine Menge ibm ale Rlüchtlinge ober ale Lanbeleute ober an Gefinnungen permanbte Menichen rings um fich unb bemannte burch biefelben feine Schiffe. Alle erften Offigier nach fich auf feiner Flotte ernannte er einen gemiffen Bigrb aus Oftfriesland. Er machte feine Leute befannt mit feinen Blanen, wie er fich berufen fühle, ein Berfteller und Racher ber Ginbeit und ber Freiheit feines friefifden Bolfes namentlich auf bem Deere ju fein, wie er baber alle Schiffe ber ringeum mohnenden Bolfer, Fürften und Stabte, welche bie Friefen au unterjochen ober au besteuern ftrebten, au befriegen, au beichäbigen und wenn er fonne, wegaunehmen ober au gerftoren willens fei; verhehlte ihnen aber auch nicht, baf fie bon jest an gemiffermaßen pogelfrei maren, bag bas Deer nunmehr ihre mabre Beimat und ihr Ader fei, auf welchem sie allein wohnen, pflügen und ernten fönnten; daß aber, sobald sie wieder das Gestland betreten würden, Galgen und Rad ihrer warteten. Jur beständigen Erinnerung an biese seine Mitteilungen und an ihre Versprechungen, sowie desonders an die Aussicht auf Galgen und Rad, welche ihrer warteten, wenn sie ihrem Ansührer und bessen Frundlägen untren werden sollten, ließ er jedem seiner Ofssiere und Schiffsleute auf bessen Reidern an der einen Seite das Zeichen eines Galgens und an der andern das Zeichen eines Rades festinähen. So ausgerüstet such ver lange Keter mit einer Kotte und seiner Mannschaft an die See binaus.

Die Belgolander Bucht ober ber füboftliche Bintel ber Morbfee, Die Munbungen ber Elbe, Befer, Giber und Jabbe, bie hollanbifden und banifden Ruften waren bie Sauptichauplate ber Thaten biefer Freibeuter, welche viele Sahre binburch biefe Begenden bes Meeres beunruhigten. Sie fampften übrigens nicht allein mit ben Rriegsschiffen ber Danen, Sollanber und Sanfestabte, mo fie biefelben trafen, fonbern fie plunberten auch bie friedlichen Sanbelsichiffe und Rifcher-Rahrzeuge biefer Nationen und hielten Nachlefe, wenn zwischen anbern ftreitenben Dachten auf ber Rorbfee ein Geegefecht ftattgefunden ober ein Sturm unter ben fegelnben Schiffen aufgeräumt hatte. Ihre Bufluchtftätten und Schlupfwinkel in Beiten ber Rot maren bie Sanbbante, Dunen und kleinen Infeln ber Norbiee an ben ichleswigichen, beutichen und bollandifchen Ruften. Ihre Sauptfammelplate maren aber Belgoland und ber alte Freihafen auf Bornum, wofelbit fie auch Binter Quartier gu halten pflegten.

Sie woren ergrimmt auf die hamburger, weil bief zo oft die Freibeuter auf der Nordies gegüchtigt und besonders weil sie dyne Beweis und Recht im Jahre 1488 jene 74 Hörnumer, von denen ich frühre erwähnt, auf dem Grasbroof dingerichtet hatten. Sie haften und verfolgten hauptfächlich beshalt die Bremer, weil die bremischen Bische und Würzehe von alters her der Freiheit und dem Wohlstand der Viriefen und namentlich der Offriesen hinderlich geweien waren. Sie waren den Hollandern gram nicht floß, weil diese sich eine der Arnab trackten. Bei freise an den micht der Wirteisen der dem übeigen Eudhriese darund trackten. Bei freise kand der der Wirteisen der mitbriese Widteise der Wirteisen der mitbriese währtes

lande loszureißen und mit Solland zu verbinden, fonbern auch, weil fie bie Sollander als friefifche Renegaten anfaben. lleberbies erregten bie reichbelabenen Sanbelsichiffe ber Bollander noch öfter ale bie Bremer und Samburger ben Reib und bie Sabfucht ber friefifden Geerauber. Dit ben Danen und ber banifchen Regierung, mit ben ichlesmigichen Bergogen, Umtmannern und Bogten ober Stallern hatten fie aber eine lange Rechnung gu fchlichten. Gie waren nicht blog erbittert barüber, bak ber Siebenharbenbund aufgehoben, Norbfriesland alfo noch mehr ale fruber (burch bie Abtrennung von Befterlandfohr. Umrum und Lift pon ben Uthlanden) politifch serriffen und ichwach geworben mar; bag bie freie Befeggebung ber Friefen gefährbet worben war, baburch, bag man ben Eiberfriefen 1444 ein Strandgefet aufgebrungen hatte, welches man auch auf Rorbftrand, Fohr und Gult einzuführen ftrebte; baß man burch fonigliche und feit 1490, nach ber erften Teilung ber Bergogtumer, burch fürftliche Beamte Norbfries. land zu regieren, mithin bort bie Boltemacht und Freiheit ju unterbruden fuchte; fonbern auch befonbere barüber, bag man bisher fo viele ungebilbete, habfuchtige, graufame ober fcmache und nachläfflige Beamte im Frieslande eingefest und ähnliche erzpapftliche, aber nach ber Meinung bes Bolfes unwürdige Briefter bort gebulbet hatte, burch welcher Leute Berhalten boch eigentlich bie Bolfsaufftanbe in Giberftebt um 1445 und 1461, auf Morbftrand und in Sufum um 1468 und 1472, auf Splt und in ber Tonbern'fchen Marich um 1479 entftanben maren. Enblich mar man erbittert über bie vielen Sinrichtungen freiheiteliebenber Danner aus Giberftebt und Nordftrand: über bas Berbot, Baffen gu tragen, bon 1446, welches fo viele Friefen eben friedlos und flüchtig gemacht; über neue und verhafte Steuern, wie s. B. bie Rebellenfteuer ber Sufumer und bie Rochenfteuer ber Gulter.

Das Glud schien dem gewaltigen Freiheitskämpen Peter dien Freiheitskampen Peter dien Feinde, mit denen er handel suchte und sand, und die er mehrenteils, weil er sie gewöhnlich plößlich und vereinzelt angriff, besiegte oder dere Ghiffe wegnahm, plünderte oder gerftörte, gunftig zu sein. Ten höchten Gipfel seines Rufes schinte ziehoch erst nach

ben Streitigkeiten, welche zwischen ben Danen, Friesen, Dithmarichern, hamburgern, Bremern und Schebern um 1498 und 1498 wogen Helgoland bestanden, erreicht zu haben. Wegen seiner Kühnheit, persönlichen Stärke und Tapferkeit, sowie der Wenge seiner ihm sossender Kampf- und Raubgenossen soh der furchtore Sevelb selten einen nachgaltigen oder bekentenden Widerstand. Je höher nun sein Glücksstern streg, desto größer wurde auch sein Mut und Stolz. In seinem hochmute pflegte er wohl oft sich selber zu nennen:

"Der Danen Berharer, Der Bremer Bertarer, Der hollander Krug und Beleger, Der hamborger Bebreger."

Seine Flotte erlitt inbeffen in turger Beit mehrfältig burch Sturme und in Seegefechten bebeutenbe Berlufte, benn es hatte fein bisheriges Glud ihn nicht blog übermutig, fonbern auch ficher und forglos gemacht. 218 nun einft nach einem großen Berluft an Schiffen, Mannichaft und Borraten ber lange Beter mit ben Reften feiner Dacht bei Bornum bereintam und am Buber landete, fand er bort vieles eigenmachtig beranbert. 218 er nach feiner Burg geben wollte, fand er feine Change fogar gerftort. Er ging nach Rantum und erfundigte fich, wer es gewaat habe, in feiner Abwefen. beit folde Beranberungen auf Sornum porzunehmen. Man nannte ibm ben Stranbpoat Erf Mannis zu Befterland und bie übrigen Land. Strand. und Bauervoate ber Infel. Da gingen ihm bie Mugen auf, bag jest ober nie auf Gylt bie Macht ber Bogte gebrochen werben, baf er mit feinen eigenen Landsleuten einen Rampf besteben muffe. Er fammelte baber feine beften und treueften Leute, marichierte nach Befterland, ließ bier feine Mannichaft plunbern und ging felber mit 7 Mann gu Ert Mannis ins Saus, um ihn gu beftrafen wegen beffen, mas er auf hornum zu thun gewagt hatte. Der Strandvogt war aber, wie icon gefagt, ein fluger und entichloffener Mann. Er ftellte fich freundlich gegen bie Ginbringenben, lub fie gu Tifche und bewirtete fie mit bem Beften, welches feine Ruche und fein Reller enthielten. Rebesmal. wenn Bibber gung wegen ber Burg ju fprechen anfangen wollte, holte Ert Mannis wieder frischen Borrat aus bem Reller und jetzle eine Flacige noch besser Weinen Beines von seinen Bei ber Licker trant baher samt jehen Licker trant baher samt jehen Leuten, bis sie alle betrunken auf der Diele lagen. Der Stranbwogt aber ließ nun eilig alle seine Rachbarn samt allen übrigen wossserickand in den mibrig mossfenischie Ginwohnern von Westerland und Tunum zusammenrusen, schlug durch beren hilfe die mehrenteils einzeln in den Obriern umberstreisenden und plündernden Räuber in die Rucht.

Rachbem die Debrgahl ber Rauber verjagt mar, manbte man fich nach ber Bohnung bes Stranbvogte, inbem man nunmehr mit bem betrunkenen Sauptmann und bem Reft ber Banbe leicht fertig zu werben hoffte. Man hatte fich jeboch getäuscht. Der lange Beter erholte fich fcnell bon feinem Raufche, als er Befahr bemertte. Da bie Moalich. feit gur Glucht mit feinen Genoffen ibm abgeschnitten mar, fo verrammelte er bie Thuren bes Saufes aufs befte und beichloß, fein Leben fo lange ale möglich ju verteibigen und fo teuer ale möglich bingugeben. Die bas Baus befturmenbe Menge versuchte unterbes bie Thuren aufzubrechen, um fich ber Rauber zu bemachtigen. Als es nicht gelingen wollte, ftieg man auf bas Dach und bahnte fich burch basielbe einen Beg gu bem langen Beter und feinen Genoffen. Diefe murben bann enblich nach einem verzweifelten Biberftanbe von ber Menge übermaltigt und alle gefangen genommen.

Die gesangenen Krieger und Räuber wurben alsdann vor das Gericht bes Sylter Rates gestellt. Dieses sprach— freisich mit Wiberstreben, wie es heißt — jedoch nach dem alten friesischen Geses des Todesurteil über den Freiheitshelben und Seeräuber Bidder Lüng und bessien Genossen aus, und nach einigen Tagen wurde der lange Beter samt sechs seiner Mitschalbigen wirklich auf den Galgenstigel der Heibe der Muntmarich aufgefnüpft, den achten der gefangenen Räuber, einen Knaben, sieß man aber seiner Tugend wegen laufen. Daß derselbe später aus Rache gegen mienen Stammbater Ert Mannis das Sauds desselben

abbrannnte, habe ich ichon anfänglich, wie freilich mehreres andere, ermahnt."

Das mar alfo bas traurige Enbe bes feurigen Jung. lings, ber einft geschworen, in bie Fußtapfen seines Groß-vaters Jens Lung zu treten und lieber tot als Stlave au fein!



# Unhang.

## Bergeichnis bon C. D. Banfen's ethnographifder Bammlung.

## 1. Steinsachen.

a. Alte Waffen aus Feuerftein. 16 vollftändige, meiftens gefchijeme Seitnellie, 6 utvollftändige Seitnelle, 1 meisle arig an dem einen Ende und spis an dem andern Ende gefchiffener Seitn. 2 frumme, nicht geschiffenen, nur bezauere Opfermeifen, der auf Murum gefunden. 8 Lanzenspiegen, nur bekauer und nicht alle vollftändig. 1 löfeidartig geformter Seitn. 2 briefe von Aungenstigen. 4 Pkillpigen. 22 undehlimmt gefornte, mehrenteils und ballender Seitnwaffen und Sachen, alle auf Sylt gefunden, manche aus Erabhgelin finmmend.

b. Alte Steinschmen aus einer grauen, förnigen bet nart. I deretagt mit einem gebotten Lode. 2 unvollfandige Ereitschmune, einer ohne Lod. 1 fteinerner, geschliftener Siel eines Gerates. 15 fteinerner, geschliftener Siel eines Gerates. 15 fteinerner, geschlicherte feine, und Kornqueticher. 6 verschiebenatig geformte Schlein, mit Webstein, meilten Sandheine. 2 Siche mit Voch.

e. Berichiebene andere alte, in dieser Gegend gefundene Erint und Thomlachen. I Seine mit Aumen ahnlichen Eindrücken oder Schriftzeichen. I Seine mit Aumen ahnlichen Eindrücken. I Seine mit dengehauernem Bilde des Jaldmondes. I Sein wie ein Aylel derneteit. Zeftente menschicke Figuren darfellend, einer in dem ölltichsen der Thingagiagel ausgegraden, der andere unwollfähndige, dei Broderun gleichen Einglich ausgegraden, der andere unwollfähndige, dei Broderun gleichen der Auflichen der Geden in der Witte, der eine unf zollt, der Geden der Ge

brei aus einem der Tiebringsfigel bei Kampen, eine aus bem Rabsligel bei Weiferlamd frammend. 1 alter Kelfel von gebranntem Thom mit hentel, in einem alten Deich gefunden. 1 marmonres Gefäh mit schonen Jieraten aus ber altmitter Landwogeis (der Familie Taten) frammend. Beied Bruchflidte ober Schechen von Irnen, jam Zeil von fehr (döbere Arbeite). 1 Bernsfienperte aus einem Grabhigel bei Weiferland. 1 feinernes Schwert, 20 Jol lang, 10ß bearbeitet aus Grantt, gefunden in einem Grabhigelter am Strande bei Alt-Köhnun. 1 Menlchensigur aus Bernstein. Mehrere aus Goyds und Stein.

d. Steinfachen aus fernen Begenben, mehrenteils burch Geefahrer nach Gult gebracht, jum Teil neueren Uriprunge. 1 neufeelanbifcher, beilartig fehr icon gefdliffener Stein, aus Rephrit beftebend. 1 dinefifder Bobe aus Spedftein. 2 dinefifde Turme (Bagoben). 2 dinefifche Dofen (alles aus Spedftein icon gearbeitet). 2 tungufifche Umulette, eine einen Uffen barftellenb. 2 fibirifche Ebelfteine. 5 brafilianifche Achate, in Oberftein am Rhein gefchliffen. 6 falfartige Steine, in Gibraltar gefdliffen, barunter ein befonbers iconer ale Ginfaffung ju einem Bilbe von Gibraltar. 1 Stodfnopf von Jaspis. 2 marmorne Leuchter aus Italien. 1 marmorner Fuß einer Bafe. 2 chinefifche Gefage, eins aus Borzellan. 1 alte hollanbifche Blumenpaje. 2 belgifche Gefage mit erhabenen Figuren. 2 fteinerne Menfchenfiguren aus England. 1 forbahnlich geflochtene fteinerne Schuffel. 1 antifer Topf (Baffergus) mit iconen Bergierungen, mabricheinlich romifchen Urfprunge. 1 Stein, neun Lowen porftellend, auf welche eine Rugel fallt. I fleiner, dinefischer Thee-topf. 1 porzellanene, dinefische Rumme. I dinefische weibliche Figur aus Stein. Dehrere alte fteinerne und thonerne Topfe und Rruge. barunter ein großer Baffertrug, aus ber Levante ftammenb. 1 thonerne Rachbilbung eines auf bem Morjumfliff gefundenen brongenen Gogenbilbes. 1 aus Steinfals in Bielipfa gemachtes Chriftusbilb am Rreuge. Berichiebene icone Cachen aus Berlmutter.

### 2. Beinfachen.

1 sahnähnlicher Knochen, an bem einen Ende icharf geichliffen.
2 elfenbeineren Weifergriffen mit ihre alten allegorvischen Wenchenbilbern
und Schnipereine, einer unter der Archiumburg außegraben. 1 Röhre
mit Schraubengängen oben und unten, mit lehr ich ichbene Schligarbeit,
Dracher, Bögel und Schmetterlinge dersfellen, wie es scheint chneisige
kroeit. I Soch aus einem Salisfgrüdzugt gemacht und mit einer Krüde
von einem Rilpferdagin. 1 Dole aus Schilbant. 1 chinelische Verkert
Schilbant mit einbeiternen Schieben. Ichtellindiger Judkreibere ellenbeiterne Stretchern an einem Ubrgebauf, Griffins am
Rechere ellenbeiterne Stretcher an einem Ubrgebauf, Griffins am
Kreuge, ein Rilmeinschiff und Dolt mit zweit Andern auf ben Godultern
vorftellend, grönländiger Arbeit (?) 1. dorngriff eines alten Boldese.
1 elfenbeinerne Griff eines balnisgen Rachiebegans. I alter zusigliges

Nahfalden von Cliendein. 1 altes Odien der Hüffchorn mit Ghnişardeit, aus Brasilien stammend. Die obere halte eines Menichenschaft, auf dem Felde in der Bedinigarde unter der Erde gefunden. Der Untertiefer eines Nenichen mit sieden Jähnen aus dem Vollendigale die Keitum. 2 Bruchflude von dem Schäde des Königs Bröns aus dem Brönshigel bei Kampen. Einig keiten Nenichen und des Andigs Bröns aus dem Brönshigel bei Kampen. Einig keine Nenichen und Bogeltnocken aus einem Erdes in der Neuer der keit keit zu Reitum.

#### 3. Glasfachen.

1 Bruchftud einer alten glafernen Urne von grunlicher Farbe. 2 alte buntelgrune, fogenannte Glattfteine. 1 altes Spigglas (ein fogenannter Romer). 1 altes buntbemaltes Bierglas. 1 alte Bafferflaiche mit geldliffenen Figuren. 1 Flaichden, eine Denichenfigur (bie Minerva) barftellenb. 1 fleiner alter Budernapf von buntem Glaje. 1 altes venetianisches Glas ober Gefäß mit iconen geichliffenen Bieraten, jest mit Menidentnoden und Rnochenfplittern aus Grabhugeln gefüllt. 2 buntbemalte alte Fenftericheiben, die eine mit bem Bilbe eines Bier trinfenben Dannes, Die anbere ein altes hollanbifches Schiff mit ber Unterichrift "Bunde Petersen tho tinum 1614" entholtend. I schmale Glasscheibe mit der Inschrift "Jürgen Petersen Schmidt von Keitum ob Silt 1712." I fleines, schönes, gläsernes Schonerschiff in einem Glaskasten, neuere Arbeit. 1 blaue Glasperle aus einem Grabbugel. 1 opglrunbes, braungelbes Glasftud aus ber Grandarube bei Reitum mit ber erhabenen Figur eines ausichlagenben Bferbes barauf. Biele verichiebenartig geformte, benutte und gufammengeftellte Lampenglafer neueren Uriprunge. 2 blaue, glaferne Salggefaße mit filberner Ginfaffung (alt). 1 fleine, alte, fubbeutiche Bafe mit 2 Benteln.

#### 4. Metallfachen.

verebelicht 1685 mit bem oftfriesischen Gurften Chriftian Gberharb. geft. ben 30. Oftbr. 1700. I neufilberne Schaumunge, ben Kolner Dom barftellenb. 2 nachgemachte Golbreifen, bie Originale aus ben Rrodhugeln bei Rampen ftammenb. 1 fupferne Schaumunge gur Erinnerung an bie 11. Berfammlung ber beutiden Band. und Forftwirte in Riel bom Jahre 1847. 1 fleine, tupferne Dentmunge an bie Schlacht bei Edernforbe ben 5. April 1849. 1 fupferne Dent. munge ber Stadt Sannober gur 50jahrigen Jubelfeier ber Schlacht bei Baterloo ben 18. Juni 1815. 1 große, tupferne, ichwebifche "Or" bon 1677. 4 Stud fupferne, dinefijde Dungen. 10 Stud febr alter. filberner und tupferner Dungen mit undeutlichen, unerflarten Beichen. 25 Stud minder alt icheinende, aber mir unbefannte Dungen ohne Jahreszahlen. 11 Stud banifcher Gilbermungen aus bem 17. Sahrhundert. 43 Stud mehrenteils tupferner Mungen aus verschiebenen europaifchen Staaten bes 18. Jahrhunderts. 8 Stud mehrenteils ruffifcher Rupfermungen bes 19. Jahrhunderte. 1 runde, filberne Tuchichnalle mit Granaten. 1 alter, filberner Beiberfcmud mit geichliffenen Glasperlen. 1 Baar alfe, tupferne, einft vergoldet gewesene Saletnopfe. 1 fleine, alte, brongene Rabel in einer brongenen Scheibe. 1 alter brongener Schildbudel (?) mit mythologifchen Siguren, mahricheinlich romifchen Uriprunge. 1 brongener, fnmbolifcher Armring aus bem Rathoog. 1 brongener Dolch ebenbaher. 1 ichoner, brongener Schwertinopf aus bem Biilshoog. 1 großes, brongenes Schwert aus bem Brobbehoog (Gigentum ber Erben bes weiland Bon Dichel Bonfen in Befterland). 1 brongener Deifel aus bem Eröshoog. 1 bronzener Streithammer ohne Zieraten und Stielloch aus Morfum. 3 bronzene Ragel von verschiebener Form. 2 abgebrochene, brongene Doldipipen. 1 fleine, brongene Schraube. Mehrere Bruchftude bon alten, brongenen Schnallen, 1 runde, brongene Bergierung, vielleicht ein Schildbudel. 1 Stud rober, unbearbeiteter Bronge. 1 große, achtedige, meffingene Schuffel (vielleicht Taufbeden) mit allegorifden Figuren, mahricheinlich hollanbifche Arbeit. 1 runber, meifingener Dedel pon einem alten Bettmarmer mit ber Figur eines alten Rieberlänbers. 1 sehr schöner, messingener Oktant, gemacht 1762 von Jens Nickelsen auf Föhr. 3 alte, messingene Rronen (einft Möbelvergierungen). Debrere andere alte, meffingene haus. und Möbelverzierungen. 1 am Stranbe gefundenes Bettichaft mit ben Buchftaben A A O. 1 meffingener Fingerring mit einer filbernen Blatte, worauf die Buchftaben I H S fteben, mahricheinlich aus tatholijcher Zeit. 1 ftablerner Siegelring mit einem Rleeblatt auf ber Blatte, in welchen brei Blattchen Die Rarbinaltugenben ber Chriften, "Glaube, Liebe, Soffnung," fichtbar find. 1 alter, eiferner Dold, zweischneibig mit horngriff. 1 altes Deffer von Gifen mit einem hubich verzierten, holgernen Griff und ber Bahl 608. 1 Barabebegen meines Schwiegernaters, bes baniichen Marine Leutnants Erich Magnuffen. 2 Rupfertafeln meines Baters, Die eine für feinen "Calender auf das Neunzehnte Jahrhundert nach der astronomisechen Zeitrechnung," bie andere sit seine "Tabelle über den täglichen Auf. und Niedergang der Some von 56 bis 56 Graden N. Breite." 1 Thürtlinke von Esten aus der alten, 1801 abgebrochenen N. Breite." 1 Thürtlinke von Esten aus der alten, 1801 abgebrochenen kriche au Kantum. 1 Ebrandumpe aus Estien, wie sie in alter Zeit auf Sult gebräuchlich vor. 1 eiternet Allger mit wier Spigen und Büberbafen aum Kange grober Seetiere. 1 alter, eiterner Jöngeleuchter aus einem altiplier Zangselel. 1 alter, pleierner Beiget und höher Kriecht. Dierest eiterne und bieterne Augein, auch Spihungeln er, in und des Eechaltons and den bortigen Geschaften gelammelt von einem Schiet Seedapter. 1 Malaienbold (Kries) mit bölgerner Schiebe. Berschieden eiterne Auflichte eiterne kriechte Schieben von die Schieben der Schieben

#### 5. Bolgfachen.

1 alter Sausaltar ober Beiligenschrant, mahricheinlich aus Baftor Rhan ober Cruppius Beit, bem 17. Jahrhundert, vielleicht noch alter. 1 alter Schrant aus bem Rachlaß bes Lille Beer pber bes Reitebauern Beter Sanfen auf Lift, bes Stammvaters meiner Frau auf mutterlicher Seite, aus bem 17. Jahrhundert. 1 alter Etuhl im Rototoftil aus berfelben Zeit und Familie. 1 Stuhl aus dem Nachlaf der Ronigin Carolina Mathilbe, Die in Celle ftarb. 1 Schabfaftchen mit iconer Schnigarbeit ber Elfe Bleiden von Lift von 1756. 1 Brautfaftden, aus einem Stud holz icon geschnigt, febr alt. 1 weibliche Figur, aus Eitem Gina goig agidmackvoll gefchipt (von Röm herfammend). 1 Uhrgehäufe, aus feinem Holz und Elfenbein mit allegorischen Figuren geschnicht (grönländische Arbeit). 2 keine, alte Tifche von feinem Sols und ichoner Arbeit. 1 alter, eichener Tifch von groberer Arbeit. 1 Brunnenpfahl von Alt-Gibum. 1 alter, eichener Lehnftuhl. 1 altes Behaltnis fur Steuermanns-Geratichaften bes weiland Ebe Erten ober Albert Dirts aus Reitum von 1736. 1 alte Banbvergierung mit bem geschnigten Bilbe bes Meerweibchens "Ran" von Cbe Beters aus Reitum. 1 Lefepult besfelben Mannes. I alter Spiegel mit vergolbeten Figuren. I alte Schatulle bes Kapt. Bleite Beters weiland in Reitum. 2 alte, schon geschniste Mangelbretter, bas eine aus Archium von 1726, bas andere aus Reitum bon 1766 ftammenb. 1 neueres Mangelbrett, von einem Normann fünftlich geschnitt. 1 febr alte, bolgerne Doje mit einem Schiebebedel und geschnitten Figuren bon 1 Bferbe, 1 Sunbe, 3 Sahnen und 3 Raben. 1 fleine, fehr fcon gebrechfelte Doje von Rotusnuß. 1 dinefifde Dofe von Bambusrohr mit icon geichnisten Figuren. 1 meritanifches Trintgefaß, aus einer Ralibaffe gefchnist. Diverfe Bogen und Pfeile und andere Baffen der Indianer von Nordwest-amerika (Eigentum des Kapt. S. Boegens in hamburg). 1 chinesischer

Göge aus Rampferholz. 1 alter Erbstod meines Großvaters Beter Hansen aus Ebenholz, der Knopf durch silberne und Berlmutter-Blatten vergiert. 1 Familienmonument mit ben Ramen und Sterbejahren meiner Familienglieber, von meinem Bater begrunbet. Berfciebene trigonometrifche Inftrumente von meinem Bater gemacht, 8. 1 boppelte Trigonometrieffale, 1 Guntherftale, mehrere Blainfalen, Erdfugeln, Bintelmaße ic. 1 normaler Lefe. ober Schul-meisterstab aus Edernförde. Wehrere Gefäße und Schalen aus Rotusnuß ic., gebrechfelt von Gr. Möller. 1 alte, hollanbifche Tabats. boje bon verichiebenen Solgarten, rund gebrechfelt. 1 ruffifches Raftchen mit eingelegten Bergierungen von Strob ober Spanen. 1 runde, oftindifche Dofe, von Spanen ober bergleichen geflochten. 1 vierediges Korbchen. 1 Papuaichurze aus Neuholland, von Baft fünftlich geflochten. 2 Leiften mit Inichriften von 1666 aus ber Reitumfirche. 2 fubameritanifche Erintgefage. 1 Auffan gu bem Schrant von Lille Beer mit iconer Schnibarbeit, aus Giberitedt ftammenb. 1 Rod ber Indianer in Bolivia. 1 Mantel von ben Gubfee Infeln. 1 fcon geichnitte Schale aus Java und 1 aus Gudamerita. 1 hinduspfeife. I japanelifder Schirm. 1 Streitfeule von ben Ribichi Infeln. 1 Dofe von Rorbamerita, 1 fleines, bolgernes Schwert, am roten Rliff gefunben. Alte Solavergierungen an Schranten ac.

#### 6. Gewebte und lederne Sachen.

## 7. Bilder und alte Schriften.

Die Khachme Chritit vom Kreuge und die Emblegung, Cellither auch Aubens (?). Die Gefangennehmung Sein, alter kupfertich, Eine Konfregeleilichaft, in Del (nieberfändigh ?). Beite alte Bilber (Kolsschule) und den Amigen, weben eine Konschule) von alten danigen, wendereitis gebenischen Königen, von den Herberberen Bonifactus, Luitger, Anstrus, Eilbert, Boppo u. a. m. von den beibnischen Gefren Dön, Thor, Beda, Forfeta uiw, von Spigel und Moorfunden auf Stigt. Die Möglerbert, auf Föhr, in Angelt und Dithmarschen, von alter ichfeswigschen Ausgeben und Herbert, von berühmten Männern auf die Angelen Krachten, Wappen und Housbarten, von berühmten Männern auf dielen Bandern, B. Heinrich Mangen aus vielen Bändern, B. Heinrich Mangen aus bielen Bändern, S. Heinrich Mangen, Lisse gemacht. Ferne Bädger und Schriften von Genore Sturkfon, Seap, Kielpoft, Arnfel, Heinreich, Dantwerth, Holberg, Eruppius, der althylter Landwige Worder, Welchelen

## Inhalts=Bergeichnis.

| Borwort                                                  | Ш   |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Befchreibung ber Infel Gult als Ginleitung               | 1   |
| Sagen und Ergablungen ber Shiter.                        |     |
| 1. Bon Bilhelm litj Uhnen und beffen Gagen               | 29  |
| 2. Sagen ber Splter Geefahrer und halfjumenganger        | 35  |
| 3. Die Brautfahrtshügel auf Splt                         | 47  |
| 4. Das Bröbbehooggespenft                                | 57  |
| 5. Sagen und Ergahlungen ber Beibebewohner auf Gult      | 61  |
| 6. Bon bem Urfprung ber Friefen und ihrer Auswanderung   |     |
| nach Nord-Europa                                         | 87  |
| 7. Bon ichmedischen Rriegern auf Snit famt beren Rieber- |     |
| lage und Flucht von Lift                                 | 93  |
| 8. Bur Geschichte ber Lifter Tiefe                       | 96  |
| 9. Sage, wie bie erften Bermuftungen Norbfrieslands ent- |     |
| standen                                                  | 101 |
| 10. Der Gierkonig Beter ber Rleine                       | 102 |
| 11. Die Rangauer auf Splt                                | 112 |
| 12. Das versuntene Schiff bei hornum                     | 117 |
| 13. Der Amrumer Stranbbieb                               | 122 |
| 14. Bie die Föhrer Strandbiebe bekehrt wurden            | 126 |
| 15. Rlaes Limbed und bie Splter Riefen                   | 132 |
| 16. Bon ben Burgen auf Gult, Fohr und Amrum              | 134 |
| 17. Sagen und Ergahlungen ber Rantumer oder Bornumer     |     |
| Dünenbewohner                                            |     |
| Bergeichnis von C. B. Sanfen's ethnographifcher Cammlung | 237 |



Ceite

# Weitere Schriften des friefischen Chroniften C. D. Sanfen.

Die Werte des weit über seine heimat himans bekannten Ehronisten E. B. Hansen nicht allein für seine Landsleute im engeren Sinne, jondern ebensjowohl sier die weitesten Kreise Interesse. Jamien begnügt sich nicht damit, geschäches Liche Zhatzladen und übersliertet Ereigniss in trodener Weise aufzugählen, nein, seine glüßende Liebe zur Heimer berieht seiner Darstellung bei aller Einschächseit eine Wärme und besehnigteit, die den Arzeit seinen Versehnigteit, die den Arzeit seinen dan wohl nicht leicht einen dankbareren, interesianteren Stoff geben, als die sagenreiche, romantische und aberchsselungsvolle Vergangenseit des wetterumtöften freissische Wolfskammes.

Ehronik der friefifden Athlande. 3 weite fehr Auflage. Brojdiert 3 Mt. — Diefe höchft intereffante Geichichte Borbfriestands reicht von 110 vor Chrifti Geburt bis aum Labre 1864.

Die Sriesen. Szenen aus bem Leben, ben Kämpfen und Leiben ber Friesen, besonders der Nordfriesen. Entworfen nach mehrenteils geschichtlichen Quellen. Zweite vermehrte Ausace. Gebunden 1.50 Mt.

Das Nordseelad Besterland auf Sylt und bessen Bewohner. Zweite Auslage. Durchgesehne und um eine Blographie E. B. Hallens bermehrt von Ebr. I en sen Mit einer aussischtigen Karte. Gebunden 3 Mt. – Dieses neueste und beste Werf über die Nordsechäen auf Sylt and allen Touristen und Bodaciäten wärmiers empfossen werden.

Karte der Insel Sust. Neue Ausgabe. In Um-

Die Anfange des Schulwesens Guldronit ber Infel Sut. Brofdiert 60 Bf.

Berlag von S. Suhr & Diras in Garding.

Im Berlage von B. Lubr & Dird's in Garbing find ferner folgenbe empfehlenswerte Berte ericienen:

# Nordsechtand und Inselland. Gine Anthologie von L. Frahm und 3. Betersen. Zweite unveränderte Auflage. Preis elegant gebunden 1,50 Mt.

"Norbbeutiche Allgem Zeitung: "Die eigenartig Anthologie bringt eine ausgewöhlte Commitung von Gehöthert unterer bebeutendlten Nordleefänger in origineller Aussitatung. Dieser Straub von Stradmellen und Ulerbümen wirb, wie die herensigeser hossen, den Bewohnern der Bordsegsstade ibre Seinat im verstärenden Spiegd der Bossen von derer machen, er wird den Kästlen, die in uniern Strand- und Jnielfädbern Körper und Geifft zu erfrischen fügen, eine dauernde freundliche Erinnerung sein und virb endlich allen, welche die siegenart des Vordsesstang ein und wird endlich schaumg nicht fennen, einen, vorm auch mur spärischen Erfag für das gewöhren, was zu schauen ihren Augen aus irgend einem Grunde nicht gestatet ist."

Sturmbraut. Gin Bild vom Strande. Bon Emil Bortfen. Breis elegant brofdiert 2 Dt.

Der Reinertrag biefer tiefempfundenen Dichtung ift gum Beften ber Deutschen Gesellichaft zur Rettung Schiffbruchiger beftimmt.

Bilder aus Ciderftedt und ben angrengenben Gegenben von heinrich Mommfen. Breis broidiert 1,50 Mt., gebunden 2 Mt.

Das Buch bringt eine solche Kille lebenswormer Schilberungen auf allen Zeiten, daß damit die Entifehung auf Den miedleun Eiberstebts, die Känupfe und Trangsleb er Vorfahren, sowie das eigenartige Bollscheen des merumforanderen Londes in die höuste kenderung gestellt werden. Das Buch beschaften ist die hollen Beleuchtung gestellt werden. Das Buch beschafte ist die freineswegs auf die Schilberung Eiberstedts allein, sondern auch die angernzenden Gegenden und die vernehmen Bollskännne werden berinfichtigt, im Verdern die Hinauf nach Syst und Londern, im Siden die Schigdand.

Die versunkene Kapelle. Gine Utlei-Sage von A. Staade. Breis gebunden, mit einer Anficht des Utlei-Sees in Lichtbrud 1 Mt.

Sieder und Sagen von S. Bollert. Breis brofc. 1,20 Mt., gebunden 1,60 Mt.

# Aus dem Jeben und aus der Natur. Gefammelte Muffage

von Dr. 2. Menn. Herausgegeben von J. Menn. Mit bem Bortrat bes Berfaffers, broich. 1,50 Mt., eleg. geb. 2,50 Mt.

Rieler Zeitung:" "Sehr oft mit von ben verfaitebenften einem ist sich ver Swinde ansesproven morben, vob bie gable reichen, jum Zeil meisterboiten, lielneren Auflöge Subewig Menns, burch die est als "Birtischafterund" ber "Zeheder Vadrichten" ben ichtemischossteinischossteinund" von Jeheden von die wohl tein aberer, geworden und durch die er sied in unterer gefanten engeren beit der Boylactund in erbeiten best der von die ein beiten best Borbes erworben und die ein bei die in unterer gefanten engeren beit der Boylactund in erbeiten Einen des Monteste erworben hat, bem Schicklas der Rergesenbeit, bem sie wie alse für die fündige anteinsiallen mußten, entrisen werden mödten. Dieser Bunds ist num weientlichen durch des kortlegende Bahoden erfullt vorben."

# helles und Dunkles. Ergählungen von Eva Treu. Breis broich, 2 Mt., eleg. geb. 3 Mt.

Da mburger Racht: ""Es ist ein präcktiges, liebes Buch. Die erste Ergählung "Eie und bir Krant! und die vorletzte, "Edlecht Better: "sind von allerliebstem Humor durchtäntt, beibe gehören zu vom Richtlighen, das imm leien komn, namentlich eigene jes sich gemeinsamen heiteren Lettüre. Die übrigen ischagen einen mehr weihmitigen Zon an, indem sie de bunkten Sichtligen Renlichen natur behandeln, aber nitgends siehlt es an jenem Richtstadt won den, her für weibliche Autruen gildlichterweise noch durchweg ein Bedürfnis des Herzens ist. In allen Ergäblungen aufült echte Boeier, wage ber lieblich Febblumenstrauß sierdund waren meholden siehn.

# Bwei Strandgeschichten von Eva Eren. Breis brojchiert 2 Mt., eleg. geb. 3 Mt.

... Durch das Erstlingswert "helles und Duntles" waren bem prächtigen Buch von vornherein die Bege zur weiteilen Berbreitung gebahnt, diese beiden Erzählungen sind aber so wunderlieblich und voch de zegreisend und seiselnd, daß sie der Versigierin gewiß noch zahlreiche nue Berespreinnen zusätzen werden."

# Traum und Jeben. Liebestlänge aus Schleswig. Dolftein von in Bradtband mit Golbidmitt 4 Mt.

Rieler zig." ". Das sind sließende Berse, klingende Keime, tressende Silber, eine seltene Herthaft über die Sprache und eine Klarheit der Empfindung in Freude und Schwerz, die wie von selbst das rechte Wort auf die Livve bringt." Rofen und Dornen. Ergählungen von Eva Ereu. Breis broid, 2 Mt., in modernftem Bracht-

"Schleiliche Beriaftern beite unieren Lefern in guter Erinnerung stehende Beriafterin bietet in "Nofen und Dornen" eine Sommiung von ach ilebilden, teils erliten, reits heiteren Beschäuber, bei ebenjo durch Reichstum der Phantale und Reinstelle ber Gebinnung wie durch füllsteilte Gewondelnung ausgegeichnet find. Von Tren ergählt heitere Begebenheiten mit dersieben Gewondtheit, mit der sie erfählternbiften Probleme zu behanden verfieht. Er ist ein Meisterin auf dem Gebeite der Characterichnung. Das geismachvoll ausgeitatter bud, ift als Felgeigehen auf von derumfte, ur empfehen."

yon Inft und feid. Ergählungen von F. von Krag. Preis broich. 2 Mt., hocheleg. geb. 8 Mt.

Kieler Itą.". In einem solchen Buch sinde midden Buch sindet man, was der in seiser, ichwiller Gommerszeit bem erbrückenben und aufreibenden Getriebe der Großstadt sichende Städter in Gottes freier Statur judie; ben friiden, slidter Houde om Balbes und Neuereschem. Und lieft man ein jolches Büchelden, jo jit es seitiam, daß man mit angemehmem Bedgagen fin und vieder in dem Geben oder der Geldsiche sich sieher der Geldsiche sich sieher der geldsiche sich seiner der geldsiche sich seiner der geldsiche sich seiner der erfact sich uns ennache, sie elbeste oder Geldsich sich sieher der Verende siehe der Verende siehen Generalen Gestellt der und von der Verende siehen Generale siehen gesetzt der und keine der Verende siehen Generale von Generale globeder Vereite ausgegossen ist. Werden der Verende gestellt der der Verende geden der Vereit ausgegossen ist. Werden der Vereit ausgegossen in der Vereit ausgegossen der Vereit ausgegossen der Vereit der Vereit ausgegossen der Vereit ausgegossen der Vereit ausgegossen der Vereit vereit

Dornroschen. Ein Liebeslied in zehn Gefangen von Wilhelm Rofeler. Preis in Original Brachtband 4 Mt. Diese freie poetische Wiedergabe bes iconften aller beutschen

Marchen eignet sich nach Inhalt und Ausstattung ganz besonders als sinniges Geschent sur Damen.

Grune Blätter. Gesammelte Dichtungen von Baul Trebe. Golbidmitt 4 Dt.

Sebichsammlungen bilden ja einen jehr begehrten Geschentartiel – hier ist eine, welche dem Geber sigder dem Jamt bes Beschensten eintragen wird; sie hat einen sehr reichen Inhalt von ernigemitvollen und launigen, hodbeutschen und (zum geringeren Teil) plattbeufichen Dichtungen.

Malet Petets und sein Sohn Jacob. Grafblung für Jung und Alt von Eduard Albertl. Breis fartoniert 1 Mt. Unter ben Jugend und Deltsfejffien Albertis, nedige fig all feitiger Berbreitung und Amertenung erfreuen, soweit die beutiche Auma Elinat, wird die odie Eradblung als die de fie beseichnet.

Muf bie nachfolgend angezeigten plattbeutschen Berte fei gang besonbers hingewiesen:

Allerhand Slag Liid. Geschichten för den Binterabend von Johann hinrich Febrs. 2 Bande à 2 Mt. brojch, 8 Mt. eleg. geb. Jeder Band ist vollständig

abgeichloffen und einzeln fauflich.

Seit dem Ericheinen von Reuters "Stromtid" und Klaus Groths "Quidborn" hat fein platideutiches Buch einen jolchen Erfolg und in turger Zeit eine jo stattliche Berbreitung gefunden, wie Fepre" "Allerhand Siag Litb."

Iena Ellerbrok. En plattdutid Studichen ut ole Tiben vun Baul Trebe. Breis brofc, 1 Mt., in feinstem Einband mit Golbschnitt 1,80 Mt.

Dr. Ked stellt diese plattdeutsche Novelle im "Deutsch. Litteraturblatt" den besten Erzeugnissen Theodor Storms an die Seite und nennt sie mit Recht ein wahrhaftes Kunstwert.

Lifden Ströh un ehr Söhn. En Lebensbild ut plattbutiden Land'n vun A.

"Schlesw. Nachr.:" ". . . Die Anlage der im Grunde tiefernsten Ergählung ift eigenartig, die Entwidelung außerordentlich ibannend, die ganze Handlung überaus abwechselungsvoll."

Brochdörper Liid. Allerhand plattdutiche Stuchden vun Baul Trede. Breis broich. 1,20 Mt., eleg. geb. 2 Mt., mit Goldichnitt 2,40 Mt.

Dieje neuefte Gabe bes allbeliebten Dichtere enthalt fechs

fleinere Erzählungen von erfrijchenber Uriprunglichfeit.

Sliperlisch'n. Bon Beinrich Rloth. Breis brofchiert 3 Mt., eleg. geb. 4 Mt.

Dr. Jul. Stinde (Berfasser der Buchholzen) empsiehlt diese trefiliche platidentische Ergählung, in der Ernst und Humor in wohlthuender Weise abwechseln, aufs wärmste zum Borlesen im Familientreise und als fostitige Gabe für den Beinnachtstisch.

Sämtliche hier angezeigten Bucher find sowohl burch alle guten Buchhandlungen wie bireft zu beziehen von

A. Lühr & Dirche' Berlag in Garding.

de und Namen, die auf Sylt noch vorer bekannt sind.

ngs Stavenplatz. 3. Alt Lister Kirchstätte. 4. Platz, bfring Wall. 6. Krockhügel und nahe dabei Tranjt-8. Turndälhooger. 9. Die Börder (längliche Riesenn: Gonnenhoog, Tevelkenhoog, Eslinghoog, Gorling-Jüdälhügeln und dem Strumphoog. 11. Tiedring-

 Der Reisehügel (Residenz des Zwergkönigs Denghoog. 17. Stavenplätze von Alt Kjebtrum. Riesenlochs. 19. Stippelstienhügel und die Trenn-Ringhügel. 22. Korshügel. 23. Knopkenhoog. hoog und Steinaltäre. 26. Galgenhügel. 27. Jerk äber). 29. Greenhooger. 30. Siallehoog. (Südlicher lagen früher: Klockhoog, Barminghooger, Katzenhoog, die Trendbarger u. a. m.) 31. Stadum. tze nördlich der Tinnumburg). 33. Hööskamp, wo hügel. 34. Bramhügel. 35. Boikenhügel. 36. Wielsdanshügel. (Etwas nördlicher lag ein der Frigge hoog. 39. Wetthoog. 40. Klöwenhoog. 41. Stätte, 43. Owenhoog mit alten Seedeich-Resten. 44. Deichund alte Deichreste. 46. Inhockhoog. 47. Kolkinge heiliger Ort und Opferplatz, jetzt ein höheres Acker. n, Thorn Ort und Slaaf.) 49. Grämsgoer, ein Ackerellackerum. 51. Keesenackerum (mit dem Soltkoog. Der Tipkenturm, jetzt ein kleiner Hügel mit einem ald Hagen (Alt Hafen) gelegen östlich von Keitum. oog Wungh, Heilshoog Wungh, Kialen Wungh und ich ältesten Ackerfelder Morsums). 55. Die Stätte stlicher ist die sogenannte Feuerbrüke (Jölbrö) und mlager. 56. Die Munkhügel auf dem Morsumkliff. Schier Wall. 60. Markmannshügel. 61. Bollhoog. ken und dem Urselkehoog. 63. Ehemalige Bnrg. n Trunkolksiel und Wadensiel. 65. Das berüchtigte Rantums gestanden. 67. Stätte der alten Ratsburg, lums. 69. Gegend von Alt Wardum. 70. Erdhütten h.

hr & Dircks in Garding.



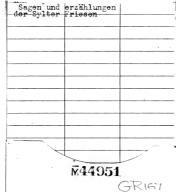

F7/13

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

